

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





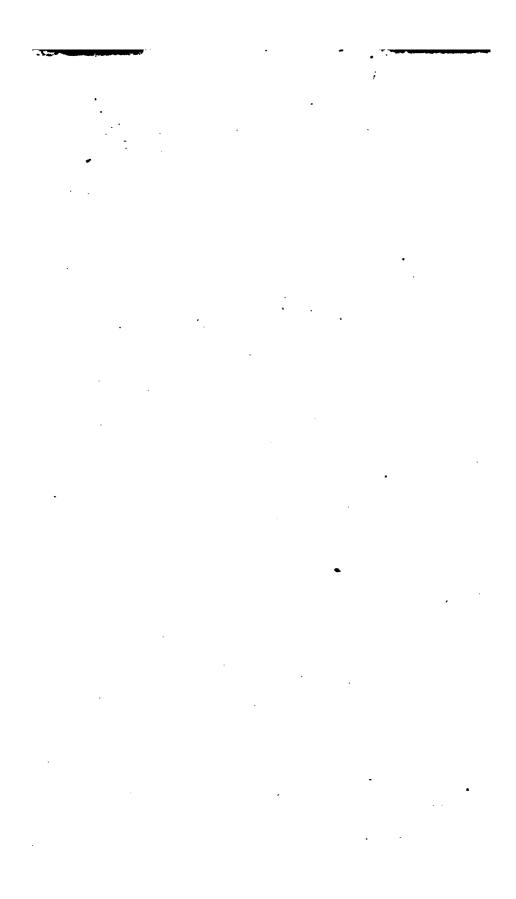

..... . . .

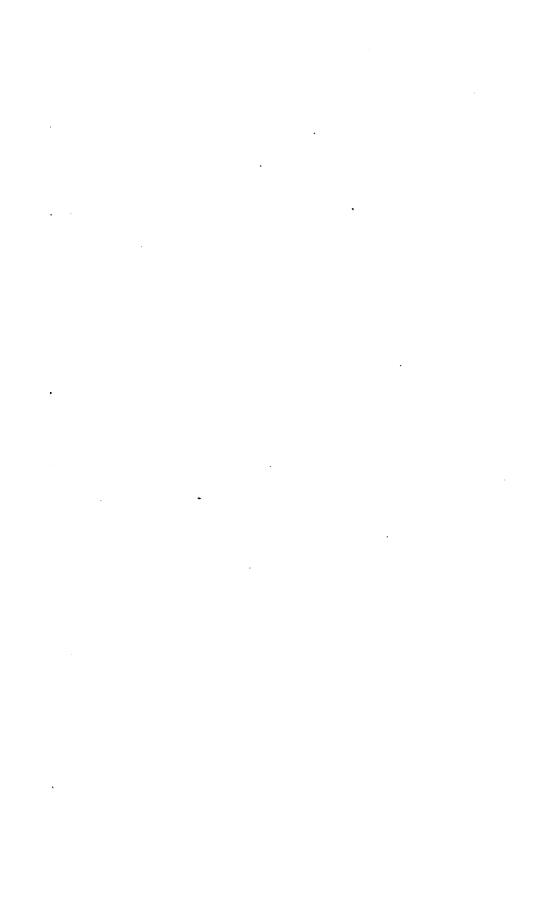

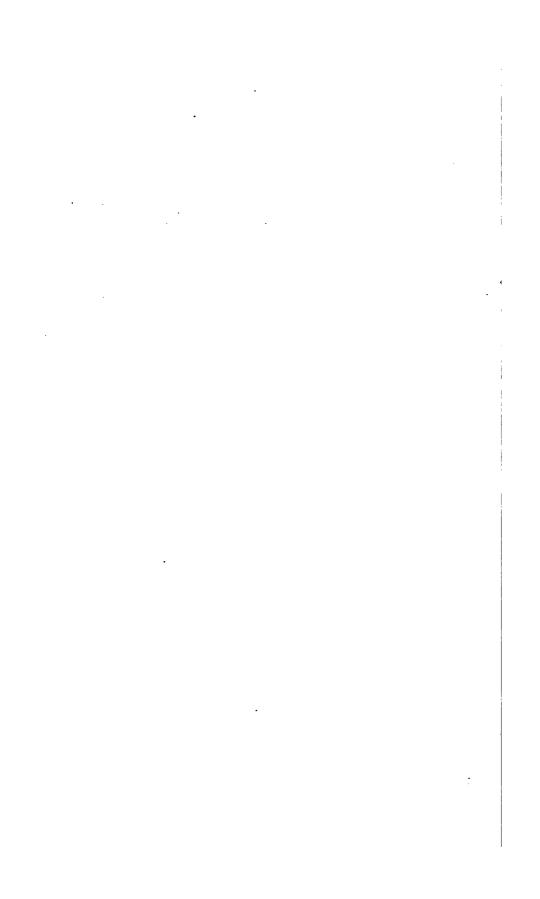

# Johft Hermann v. Ilten.

Ein

## hannoverscher Staatsmann

bes

17. und 18. Jahrhunderts.

Bon

### Chuard Bobemann.



Sannover.

Sabn'iche Buchhandlung.

1879.

210. 91. 181.

• • . •

# Johft Hermann v. Ilten.

Ein

## hannoverscher Staatsmann

bes

17. und 18. Jahrhunderts.

Bon

### Eduard Bodemann.



Sannober.

Sahn'iche Buchhandlung.

1879.

210. 92. 181

Separat-Abbrud aus ber Zeitschrift bes historischen Bereins für Riebersachjen 1879.

hofbuchbruderei ber Gebr. Janede in Sannover.

# In haft.

|         | . St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ite        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Born    | 10rt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1          |
|         | Erfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Alten   | t's Leben von der Geburt bis jum Beginn seiner biplo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 0       | matifcen Thätigkeit, 1649—1691 3—9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26         |
| 1.      | Jugendjahre. — Im Dienste Frankreichs und bes Bergogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|         | Johann Friedrich von Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| 2.      | Anftellung unter Bergog Ernft Auguft Berbeirathung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|         | Die Reisen nach Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9          |
| 3.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17         |
| 4.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21         |
|         | Bweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Liter   | ı als hannoverider Gefandter am turfachfifden Sofe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93         |
| 1.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26         |
| 2.      | Die Sachsen - Lauenburgische Succession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> 0 |
| 3.      | Der Tob bes Minifter - Prafibenten Otto Grote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4</b> 5 |
| 4.      | Die Königsmarcische Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51         |
| 5.      | Ilten's neue Thatigkeit in der Kurfache und der lauenburgischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|         | Angelegenheit 1694—1696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74         |
|         | Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Altei   | a als hannovericher Gefanbter am hofe zu Berlin, 1697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|         | bis 1708 93—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48         |
| 1.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93         |
| 2.      | Tob bes Kurfürsten Ernst August 1698. — Protest gegen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|         | Primogenitur Drbnung. — Bertrag von Lenzen 1699 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00         |
| 3.      | Frieden zu Travendal. — Die Wolfenbüttelsche Entwaffnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|         | Caying the disciplination of the contract of t | 21         |
| 4.      | Foedus perpetuum zwischen Brandenburg und Hannover. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|         | König Friedrich I. von Preußen. — Berhältniffe am Berliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|         | Hofe. — Die Beirath zwischen dem preufischen Kronprinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|         | Friedrich Wilhelm und der hannoverschen Prinzeß Sophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|         | Dorothee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28         |

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Vierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Ilten's leste Lebensjahre in Hannover. 148— Gnadenerweisungen bes Kurfürsten an Iten Die Kurfürstin Sophie. Ilten wird Staatsminister. Die hannoverschen Minister jener Zeit. Reue Gnadenerweisungen an Iten. Iten's Gemahlin fürbt. Tob bes Königs Georg I. | 149<br>150<br>157<br>158<br>160<br>162<br>162        |
| Ilten's Kinder                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Anlagen 166                                                                                                                                                                                                                                                  | 956                                                  |
| Anlagen 166— Briefe an Ilten:                                                                                                                                                                                                                                | 256                                                  |
| Briefe an Ilten: I. von der Kurfürstin Sophie II. vom Grafen Platen. III. von J. A. v. Bothmer                                                                                                                                                               | 166<br>180<br>193<br>199<br>203<br>207<br>222<br>228 |

### Vorwort.

Durch testamentarische Bestimmung bes am 14. 3anuar 1758 verftorbenen hannov. General = Rriege = Commiffairs und Landdroften Thomas Eberhard v. Ilten erhielt die Rönigl. öffentl. Bibliothet zu Sannover ans deffen Nachlaffe eine werthvolle Anzahl von Sanbichriften: eine reiche Sammlung von "Rriegs-Commissariat = und Land-Sachen" nebst einigen andern friegsgeschichtlichen Manuscripten, 1) und eine interessante und höchst wichtige Sammlung von Briefen und Berichten, welche an beffen Bater, ben Beh. Rath und Minister Jobst hermann v. Ilten gerichtet sind. Dieser Correspondenz vorgebunden findet sich von der Hand bes Thomas Eberhard v. Ilten — in schlechter französischer Sprache - eine gang turze biographische Stizze über seinen Bater, welche im Jahre 1836 ber General-Feldzeugmeister Graf v. d. Deden im "Baterl. Archiv des hiftor. B. f. Rieders." (S. 266-293) in freier deutscher Bearbeitung wiedergegeben hat, aber mit oft argen Entstellungen ber Thatsachen und vielen gang falichen dronologischen Beftimmungen. 2).

<sup>1)</sup> Umfaffend verwerthet von v. Sichart in feiner Geschichte ber Sannov. Armee.

<sup>2)</sup> So läßt er die Ilten'ichen Handschriften von der Königl. Bibliothet in Hannover angekauft sein; die kurze Biographie des Jobst Hermann v. Ilten hat nach ihm dessen Sohn Joh. Georg versaßt; den Ansang der diplomatischen Thätigkeit Iltens in Dresden verlegt er noch unter den Kurfürst

Bu diesem biographischen Abriffe find aber die hinterlaffenen Bapiere des Jobst hermann v. Ilten nur fehr wenig, und jene Correspondenz gar nicht benutt. - Auf Grund aller Ilten'ichen Papiere in der Königl. Bibliothet, befonders jener Brieffammlung, beren wichtigften und bedeutungsvollen Theil ich hier zum erften Male veröffentliche, habe ich nun bas Leben und Wirken dieses bisher nur wenig bekannten Mannes bearbeitet und will in diefem Auffate versuchen, für deffen Perfonlichkeit ein allgemeineres Intereffe in Unspruch zu nehmen, welches dieselbe in hohem Mage verdient; knupft fich boch ihr Wirken in wichtiger Stellung, auf dem Bobe= punkte ber politischen Selbständigkeit hannovers, an Bestrebungen und Ereignisse von großer Bedeutung für die Hannoversche Geschichte jener Zeit. — Gern hatte ich ju dieser Arbeit auch bas betreffende, vollständige, im hannov. Staatsarchiv befindliche Material verwerthet; aber dies mar mir unmöglich gemacht und habe ich nur ein paar Convolute, Iltens Aufenthalt als Gefandter am Dresbener Sofe betreffend, benuten fonnen.

Die Mittheilung der vielen — bisher ungedruckten — Briefe und Actenstücke wird gewiß willsommen und von Interesse sein; sie eröffnen vielfach einen Einblick in das Getriebe der Berhandlungen und Begebenheiten, der uns bisher verschlossen war, und wir lernen dadurch die Art und Weise kennen, wodurch die uns bekannten Endresultate herbeisgeführt worden sind.

Johann Georg III.; die Berlobung und Berheirathung bes preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm mit der Prinzeß Sophie Dorothee verlegt er in die Jahre 1703 und 1704; den Kammerpräsidenten Otto Grote läßt er noch mit Georg I. nach England gehen 2c. 2c.

#### Erfte Abtheilung.

## Isten's Leben von der Geburt bis jum Beginn seiner dipsomatischen Chatigkeit. 1649 — 1691.

1. Jugenbjahre. — 3m Dienfte Frankreiche und bes Bergoge Johann Friedrich von Sannover.

Die von Ilten gehören zu den ältesten hannoverschen Adelsgeschlechtern; den gleichnamigen Stammsitz Ilten im Lünedurgschen sollen sie schon im 13. Jahrhundert in Besitz gehabt haben. In demselben Jahrhundert waren seine Mitzglieder Burgvögte des Schlosses Lauenrode. Zuerst urkundslich genannt sinden wir im Jahre 1234: Olricus de Ilthenen; 1) im Jahre 1280 ist ein Jordanus de Ilten auch im Calendergischen zu Bemerode begütert. 2) Hier im Calendergischen besassen sie dann später noch: 1315 Niens und Langenhagen, 1347 einen Hof in der Brühl bei Hannover, 3) 1369 Bulsserode und 1398 Elbingerode. 4) Eine große Anzahl des Geschlechts sinden wir auch im 14. und 15. Jahrhundert unter den Geistlichen des Klosters St. Michaelis in Lünedurg, so u. A. einen Ulrich v. Ilten als Abt 1352—1364, Wilken v. Ilten als Prior 1376—1400, 5) Iohann v. Ilten

<sup>1)</sup> U.-B. ber Stadt Sannover, Urt. 7.

<sup>2)</sup> U. B. bes Rlofters Marienrobe, S. 70.

<sup>3)</sup> U. B. ber Stadt Sannover, Urf. 258.

<sup>4)</sup> Grupen, Or. et Antiq. Hannov. p. 81. 3m U.-B. ber Stadt Hannover finden wir viele Iften bes 14. Jahrhunderts.

<sup>5)</sup> Dieser Willekinus de Ilten unterschreibt 1364 als Mönch bie Urkunde über die in diesem Jahre geschene neue Abtswahl (U.-B. des Rlosters St. Michaelis zu Lünedurg, S. 369). Da von den 16 damaligen Mönchen des Klosters, welche diese Urkunde zu unterschreiben hatten, vier: Ant. v. Melbeck, Friedr. Schildstein, Ant. Ribe und Berthold Schacke nicht schreiben konnten, unterzeichnete Wilken v. Iken für die beiden Letztern mit. Diesen so wohl gebildeten Wilken v. Iken finden wir dann in raschem Aufsteigen 1373 als Küster, 1376—1400 als Prior des Klosters.

als Prior 1400 ff. Dieser hatte Bestigungen zu Heinsen und Holtorf, beren Einkünfte er dann testamentarisch dem Aloster vermachte. In dem Calenbergischen Aloster Bennigsen war im Jahre 1346 ein Burchard von Iten Propst. Auch im Aloster St. Godehardi zu Hildesheim sinden wir im 15. Jahrhundert die Iten vertreten. Im Jahre 1456 ) sinden wir die Iten urkundlich im Bestige des noch jetzt ihnen zugehörigen Rittergutes Gestorf mit drei "halbsreien" Sattelhösen im Calenbergischen, nicht weit von der Hauptstadt Hannover.

hier in Geftorf ward im Jahre 1649 dem Joh. Georg v. Ilten und feiner Gattin Anna Margaretha, geb. v. Boct-Bulfingen, unfer Jobst hermann geboren. Gben mar ber Deutschland vermuftende dreißigjährige Rrieg beendet, in meldem besonders die Braunschweig-Lüneburgschen Länder eine Beute der friegführenden Parteien gemefen und von den faiferlichen wie ichwedischen Beeren ausgesogen maren. fruchtreichen, gesegneten Landschaften Calenberge befanden fich in einem troftlofen Buftande und glichen einer Ginobe: Dorfer vertilgt, die Rirchen verödet und die Ginwohner verarmt. Auch ber vorher durch feinen Grundbesit blübende Abel bes Landes mar jum großen Theil ber Berarmung preisgegeben. Die von Ilten'iche Familie, vorher reich begütert, mar gleichfalls gezwungen gemefen, einen Theil ihrer Buter zu vertaufen und zu verpfänden. Johann Georg v. Ilten, welcher unter ben Raiserlichen ben Rrieg jum Theil mitgemacht hatte, suchte dann nach abgeschloffenem Frieden durch tüchtige Dekonomie und weise Sparsamkeit seinen Sit Bestorf wieber zu cultivieren und blühend zu geftalten. Für die Erzie= hung und Ausbildung seiner zahlreichen Familie blieben nur wenig Mittel übrig. Diefes war auch ber Grund, weshalb er. obwohl eifriger Lutheraner, wegen fich bietender äußerer Bortheile seinen Sohn Jobst Hermann den Jesuiten zu Bil-

<sup>1)</sup> In biefem Jahre ertheilt ber Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lineburg ben Heinrich, Johann, Afche und Bertholb v. Ilten in Gestorf für im Münsterischen Kriege geleistete Dienste bebeutende Privilegien.

besheim zur Ausbildung anvertraute; jedoch ging die badurch entstehende Befahr eines Confessionsmechsels glüdlich vorüber. Nachdem Jobst hermann seine Schulftudien daselbft absolviert hatte, brachte ihn fein Bater zu weiterer cavaliermäßiger Ausbildung an ben kleinen Sof nach Detmold, wo ihn ber Graf von Lippe als Bage aufnahm und bald wegen feines Eifers und seiner "gentilesse" liebgewann. Bier blieb er nur furze Zeit, widmete fich dann ber Rriegerlaufbahn und begab sich zu seiner militärischen Ausbildung in französische Dienste. Da ihm von Saus für die Reise nach Frankreich nur geringe Mittel gespendet werden fonnten, unternahm er bieselbe ju Fuß im Jahre 1667 und benutte nur für eine Strede einen Frachtmagen, welcher Bein transportierte, wo er sich auch - wie er spater erzählte - nach gegebenem Beispiele bes Fuhrmanns mit Bulfe eines Strohhalms an der süßen Fracht erquickte.

Ilten fand Aufnahme als Cabet in bem Elfaffifchen "Fürstenbergischen Regiment zu Fuß", welches von einem Deutschen, dem Oberft Zurlauben, commandiert wurde und au Abbeville in Garnison lag. In biefem Regiment blieb er bann zwei Jahre als Cabet, ein Jahr als Fähnrich und brei Jahre als Lieutenant. Für feinen Lebensunterhalt mar er auf seine geringe Bage angewiesen, mußte aber burch geschicktes und glückliches Spielen — welches ihm auch im fpatern Leben immer gunftig mar - manche Bubuge ju gewinnen. Ja er war bald im Stande, durch seine Mittel einen jungeren Bruder, Ferdinand Friedrich, nachkommen zu lassen, welcher auch in sein Regiment aufgenommen marb. Nachdem Ilten als Lieutenant die Feldzüge in Holland und Flandern 1672-1674 mitgemacht, aber wenig hoffnung hatte, in frangofischem Dienst in feiner Laufbahn weiter gu tommen und eine Compagnie zu erhalten, nahm er seinen Abschied und sein Oberft Burlauben entließ ihm am 15. November 1674 zu Lille auf die rühmlichste Weise. Am 2. April 1674 war daheim sein Bater gestorben und seine Mutter hatte ihn auch bringend zurückgemunicht. 1)

<sup>1)</sup> Auch biefe ließ es fich als Wittme angelegen fein, burch Fleiß, Sparfamteit und gute Wirthschaft bas Familiengut gu verbeffern; in

Ilten begab fich nun in feine Beimath nach Sannover jurud, mo fich ju ber Beit die gunftigften Aussichten für eine Anstellung eröffneten, ba gerade bas bortige Beer bedeutend vermehrt wurde. In Hannover herrschte damals der Bergog Johann Friedrich, welcher aus perfonlicher Berehrung Ludwigs XIV, durch ben Ginfluß seiner ganz in französischen Gefinnungen, in dem Hause Condé, erzogenen Bemahlin Benedicta, einer Tochter bes Bjalggrafen Eduard bei Rhein, und burch die Aussicht, durch den mächtigen Arm bes Rönigs von Frankreich in feiner Stellung als Reichsstand gehoben zu werden, den deutschen Interessen entfremdet mar und fich zu einem Bertzeuge frangofischer Bolitit hatte machen laffen, mahrend feine Bruder, der Bergog Beorg Wilhelm von Lüneburg und Ernst August, damals Bischof von O8= nabrud, mit Treue und Entschiedenheit am Reiche hingen. Johann Friedrich hatte am 10. December 1672 mit dem frangösischen Befandten Berjus einen Bertrag abgeschloffen, wodurch er fich verpflichtete, ein heer von 10000 Mann für Ludwig XIV. aufzustellen, wofür er von diesem allein in den Jahren 1672—1674 die Summe von 1 722 000 Livres bezog. Er fette dann die Bergrößerung feines Beeres noch fort und brachte dieses auf 14000 Mann, an deffen Spige er den bis dahin französischen Maréchal de camp Bodewils stellte. Diesem mar Ilten schon bekannt und erhielt sogleich von ihm eine Capitain=Lieutenants=Stelle in dem alten "blauen Regiment" unter dem Oberften Du Marteau, und im Jahre 1676 eine Compagnie in bemfelben Regiment, beffen Garnison Göttingen und nachher Bodenwerber mar. Die Nähe der Hauptstadt Hannover gab Ilten Gelegenheit, fich oft dort aufzuhalten und mit den angesehensten Familien

einer vorliegenden Leichenpredigt auf fie († 8. Juli 1698) heißt es: "Als eine Feindin von Sitelkeiten hat fie wie eine Wittwe sich einzgezogen gehalten und ihres Hauses und Angelegenheiten gehörige Acht gehabt, da ihr der Ruhm dann auch im Tode bleiben muß, daß, als durch den Krieg die Iltenschen Güter ruiniret und heruntergekommen, diese durch unverdrossenen Fleiß und rühmliche conduite wieder in solchen Stand gesetzt, wie bekannt und am Tage ist."

zu verkehren. Die herzlichste Aufnahme und mahre Freundsichaft fand er baselbst in dem Dause des mächtigen und großen Ministers Otto Grote, für dessen Schwester Hedwig Lucie er damals eine innige Herzensneigung faßte.

Ein unglückliches Ereignis follte ihn aber balb (1678) aus feiner angenehmen und liebgewonnenen Stellung pertreiben. Gin Söfling und befonderer Gunftling des Bergogs, Namens Bitte, hatte eines Tages die Frechheit, Ilten auf bem Schloghofe zu Hannover zu insultieren, wodurch biefer fich hinreißen ließ, benfelben auf der Stelle durch zwei Säbelhiebe töbtlich zu vermunden. Ilten mußte, daß er ben Born und die ichwerfte Strafe von Seiten des Bergogs gu befürchten hatte und nur die Flucht ihn retten konnte. Er eilte in bas Saus bes frangofifchen Gefandten Rebenac und nahm beffen Afhlrecht in Anspruch. Er wird fich fodann an ben Bischof Ernst August und bessen Gemahlin Sophie nach Denabrud gewandt haben, benn vor une liegen zwei furze Billets derselben, in denen fie ihm Aufnahme und Schut Die Berzogin Sophie schreibt am 16. August aemähren. [1678]:

"Monsieur. J'ay sujet de vous remercier du bon régal que vous m'avez fait, qui m'a ésté fort agréable; vous ne le serez pas moins à cette cour, quand vous voudrez vous y rendre. J'ay dit à Mr. le Duc ce dont vous m'aviez prié; il m'a repondu tout comme vous l'avez souhaité. Cependant je seray toujours Monsieur

A Monsieur d'Ilten Capitaine à Votre très affectionnée à vous rendre service Sophie."

Hannover.

Und ber Herzog. Ernst August schreibt am 23. August:

— "Je suis faché de l'accident qui vous est arrivé. Si je puis vous estre utile à quelque chose, mandés le moy et soyés persuadé, que j'ay beaucoup d'amitié pour vous.

Ernest August."

Der französische Gesandte brachte dann Ilten, deffen Auslieferung der Herzog vergeblich verlangt hatte, am hellen Tage in seinem Wagen aus Hannover nach Osnabrück, wo er am herzogl. bischöflichen Hofe die gnädigste Aufnahme fand. Ilten zeigte sich als gewandten Hofmann und erwarb sich schwell die höchste Gunft des herzoglichen Paares.

In dem folgenden Jahre 1679 wollte Bergog Ernft August wieder eine Reise nach Italien unternehmen, wohin es die damaligen welfischen Fürsten, angelockt von dem Bauber bes italienischen Landes und des dortigen Lebens mit unwiderstehlicher Gewalt zog, besonders nach Benedig mit feinen Carnevals und ben Feften prachtliebender Robili. Dort in Benedig wollte er mit feinem Bruder, dem Berzoge Johann Friedrich jusammentreffen. Ilten mard von Ernft August aufgeforbert, ihn auf diefer Reise zu begleiten, und jener hoffte alebann beim Busammentreffen mit Johann Friedrich durch Bermittlung des Herzogs Ernst August deffen Gnade wieber zu geminnen. Johann Friedrich reifte von Sannover aus vorauf; Ernft August in Begleitung des Jobst Bermann v. Ilten folgte balb nach. Als diefe in Burgburg anlangten, fam ihnen hier ein Rammerdiener mit ber Trauerbotschaft entgegen, daß Bergog Johann Friedrich plöglich zu Augsburg am 8. December (1679) verschieden fei.

Thomas Eberhard v. Ilten in feiner Lebensstigge des Baters widmet diesem Rürften folgenden Nachruf:

"Jean Fréderic, Duc d'Hanovre, avoit beaucoup de sens. Il débuta dans le monde en disputant la succession de Christian Ludwig de Celle à George Guillaume son frère, à qui elle devoit revenir selon la teneur du testament paternel, il s'en mit en possession à l'aide de Mr. de Grote et sceut obtenir par l'entremise des princes voisins outre le duché de Calenberg, qui éstoit son lot, celui de Grubenhagen. — Les affaires se dirigoient par lui mesme et il travailloit la pluspart du temps au lit, où il éstoit reteneu par son énorme grossesse. L'inclination qu'il portait à l'Italie, lui avoit fait adopter leurs maximes, leur gouvernement

et politique; la cour, la ville et le pais éstoient remplis d'espions, qui rapportoient et les discours et les actions, vilain métier, dont des gens de la première volée se mêloient. Dans la guerre de 1672 il se sépara du parti, que sa maison avoit pris avec la France et ne put estre persuadé par aucun avantage, de faire agir ses trouppes contre la France, lorsqu'il fut forcé par la déclaration de guerre de l'Empire, à quitter cette alliance, et qu'il jouissoit actuellement des quartiers assignés par l'Empire pour l'entretien de ses trouppes; aussi cette couronne eut toujours pour lui beaucoup d'égard. Après la paix de Nimwegue il fut obligé, de réformer une partie de ses trouppes, et comme il avoit contracté pour leur entretien des dettes considérables, quand les subsides de la France vinrent à cesser, le produit des quartiers ne suffisoit pas. Pour acquitter ses dettes et pour amasser un fond assez considérable, pour pouvoir marier avantageusement les deux princesses ses filles, il forma le dessein, de se retirer pour le reste de sa vie en Italie, suivi de peu de domestiques de cette nation, après avoir envoyé la duchesse avec les princesses en France, nanti d'une mediocre pension. Le gouvernement du pais fut confié à Mr. de Grote avec une lettre cachetée pour estre ouverte après son départ, par laquelle il congédioit sa nombreuse cour, sans exception mesme de ceux, qui pouvoient se flatter d'estre des mieux dans son esprit. Aussi sa morte ne fut guère regrettée, d'autant moins que le successeur les prit presque tous à son service."

2. Anstellung unter Herzog Ernst August. — Berheirathung. — Die Reisen nach Italien.

Durch diesen Tob seines Bruders ward dem Herzoge Ernst August die Nachfolge in Calenberg eröffnet. Er kehrte daher von Würzburg sogleich mit Ilten zurück, um das Erbe anzutreten. Bald nach Uebernahme der Regierung und nachbem er am 12. October 1680 auf bem Rathhause zu Hannover die Huldigung der Stände von Calenberg, Götztingen und Grubenhagen entgegengenommen hatte, trat Ernst August noch am Ende dieses Jahres wieder die Reise nach Benedig an; in seinem Gesolge befand sich auch wieder Ilten, welcher vom Herzoge sest angestellt und zum Major ernannt worden war.

Ueber diese Reise liegt weiter kein Actenstück vor als folgender kurzer Brief des Kronprinzen Georg Ludwig an Iten von England aus, wohin sich derselbe im December 1680 — ausgestattet mit einem Wechsel von 1000 Thlr. auf Amsterdam und von 14000 Thlr. auf London — begeben hatte, um am Hose von St. James sich um die Hand der Prinzessin Anna, Tochter des Königs Jakob II., persönlich zu bewerben. 1)

<sup>1)</sup> Georg Ludwig fühlte aber bort feine Inclination für bie Bringef und unterließ bie Bewerbung. Die Berbindung mar aber damals ber Bunfc ber Bergogin Sophie, befonbers auch Bilhelms von Dranien, welcher wiederholt feinem großen Staatsmann und Befandten B. Fr. v. Walbed aufträgt, die englische Beirath in Sannover bringend gu empfehlen. 2006 berfelbe fpater bie burch bie Politit, aber nicht burch gegenseitige Bergensneigung geschloffene Berbindung Georg Ludwigs mit ber Pringeß Sophie Dorothee erfährt, ift er febr ungehalten. 3ch fuge hier aus dem in neuefter Zeit in Bolland - leider erft jum tleinen Theil - von B. 2. Miller veröffentlichten intereffanten und wichtigen Briefwechsel zwischen Bilhelm III. bon Oranien und G. Fr. v. Balbect einige jene Beirath betreffende Stellen bei. 2m 23. Februar 1680 schreibt Balbed an Wilhelm von Oranien: "— Le Duc [Ernft August] m'a fait dire en confidance que pour ce sujet il ne peut rien resoudre encore sur les pensées de V. Alt. au sujet du mariage, dont Mr. le Prince Robert [Ruprecht v. b. Bfalz] avoit désjà fait mention, il asseuroit le succès en cas que le Prince vient dans le royaume." — Und Wilhelm v. Oranien antwortet darauf vom Haag am 27. Februar: "— J'espère que Vous pourrez venir icy bientost, affin de Vous pouvoir entretenir sur diverses choses, entre autres celle dont je Vous ay éscrit et dont Vous avez fait faire ouverture à Mr. l'Evesque d'Osnabrug, éstant une affaire que j'ay fort à coeur, croyant que cela pourroit contribuer beaucoup au bien public; mais je ne crois pas, que la chose est si facile

"De Londres le 4/14. de Février 1681.

Je vous suis bien obligé, Monsieur, de la peine que Vous avés prise, de me mander de vous nouvelles et de m'avoir fait savoir, que Mr. mon Père se porte

du costé de l'Angleterre, que Mr. le Prince Robert éscrit; pourtant j'espère, que l'on en viendroit à bout." - Am 20. April 1682 fchreibt bann Bilhelm v. Dranien an Balbed: wenn biefer nach Sannover gebe, folle er in Celle untersuchen, wie es mit ber allgemein behaupteten Beirath bes Rurften Beinrich Cafimir von Raffau ftebe: Wilhelm ift fiber bie Bebeimhaltung berfelben fehr ungehalten; bie englische Beirath sei in Bannover fehr zu empfehlen. - "Si Vous allez à Hanovre je Vous prierois fort de pousser jusqu'à Celle et Vous informer du vrai si le mariage de la Princesse [Sophie Dorotheel avec le Prince de Nassau est entièrement conclu. puisque il le debite icy comme une chose faite et à la cour de Celle il ne l'avoue point on eu veulent faire la fin. — — Il faut pourtant que je Vous dise, que le Prince de Nassau m'en a parlé par manière de notification, ainsi Vous pouvez croire ce que je luy ay repondu. Mais de Celle on ne m'a rien fait dire, quoyque l'on à tousjours protesté de ne rien faire en cela sans ma participation. Vous savez que j'ay assez d'intérest en la chose, que j'ai raison d'estre curieux pour en savoir la verité et j'espère que Vous ne trouverez pas mauvais, que je Vous fais cette prière. Quand Vous viendrez à Hanovre, je souhaiterois aussi fort, que Vous parlassiez du mariage d'Angleterre dont autrefois Vous avez parlé pour voir, si présentement il y auroit plus d'inclination, dont je serois extrèmement aise." - Am 4. September 1682 fchreibt Wilhelm: - "J'espère que Vous aurez bien reçu mes précedentes, surtout en celles dont je Vous parle des deux mariages du Prince de Nassau avec la Princesse de Celle et que je souhaiterois fort celle du Prince d'Hanovre avec ma belle-soeur. Depuis j'ay appris, qu'il y a une négotiation à Celle pour le Prince d'Hanovre et la Princesse de Celle, quoyqu'icy tout se prépare pour le premier mariage, la Prince de Nassau ayant envoyé en France pour des habits et a acheté à Amsterdam des pierreries." — Und am 8. September schreibt berselbe an Balbed: - "J'aurois fort souhaite que le mariage de la Princesse de Celle avec le Prince August s'eut fait, mais point avec le Prince aisné, à qui je souhaitois fort ma belle-soeur; mais je vois, que dans le siècle où nous sommes l'argent fait passer toute autre sorte de considération."

5

bien; je suis aussy bien aise d'apprendre, que vous vous plaisés si fort à Venise, de quoy je n'aurois jamais douté, quoyque vous me l'ussiés pas mandé.

— Je souhaite de vous revoir bientost, Monsieur; l'on m'a aussy donné bonne espérance pour cela, car j'ay ouy dire, que Mr. mon Père seroit à la fin de Mars à Hannover et je crois m'y trouver pour le mesme temps. Ayés la bonté de m'écrire quelque fois pendant ce temps-là, Mons., et croyés moy toujours vostre

affectionné ami George Louis."

Bon biefer Reise des Jahres 1681 brachte Ernst August den gelehrten und wohlgesinnten Italiäner, den Abbate Hortensio Mauro mit nach Hannover, welcher sich dem Dienste des Herzogs mit treuer Anhänglichkeit widmete, in besonderer Gunst der Herzogin und späteren Kurfürstin Sophie stand und am Pose den Sinn und die Neigung für italiänische Sprache und Kunst unterhielt, während er zugleich an allem was den geistreichen Kreis jener Geselligkeit belebte, heitern Theil nahm.

Aus Italien mit dem Bergoge nach Sannover guruckgekehrt, follte bann Iltens fcon lange gehegter Bergens= wunsch erfüllt und ihm ein häusliches Blud begründet merben, welches in steter und ungetrübter Innigkeit lange Jahre ihm bas Leben verschönerte und veredelte. Schon in früheren Jahren hatte Ilten - wie wir fahen - freundschaftliche und liebevolle Aufnahme zu hannover in dem Saufe bes Minifters Otto Grote gefunden. 218 Bergog Johann Kriedrich gestorben mar, bei welchem Grote in höchster Bunft stand und unter bem er seit des Ranglers Langenbeck Tobe (1668) Alles galt und vermogte, darauf Ernst August die Regierung angetreten hatte und mit ihm fein in unbeschränkteftem Bertrauen bei ihm stehender Pringipal=Minister v. Platen nach hannover gekommen mar, jog fich Grote anfangs, ba er unter dem neuen Minister nicht dienen wollte, auf einige Zeit als Landdroft nach Ofterode gurud. Auf Ernft August's dringenden Wunsch kehrte er aber schon nach sechs Monaten

wieder nach Hannover zurud und gewann rasch auch des neuen Herrn volle Gunft. Dem Anscheine nach liefen die Spigen der Berwaltung bei Platen zusammen, aber in Wirklichkeit gab Grote bei allen wichtigen Fragen und Besrathungen den Mittelpunkt ab.

Reiner mar gludlicher als Ilten, biefes haus wieber bort zu miffen, in welchem ein Magnet von fesselnder Rraft ihn anzog: die fromm-innige und biebere 1) Schwester Grote's, Bedwig Lucie, welche er icon früher ichaten gelernt hatte. jest immer lieber gewann und um beren hand er nun anhielt. Er erhielt ihr Jawort, fand die herglichfte Ginwilligung sowohl ihres in aufrichtigfter Freundschaft ihm jugethanen Bruders als auch ihrer Mutter, ber Wittme bes Cellischen Grofvogte Thomas Grote, einer geborenen Bertha Katharina v. Ahlefeldt, und am 23. November 1682 fand die Hochzeit Statt zu Bebesbüttel, mo die Schwiegermutter lebte und mo später unter ihrer großmütterlichen Obhut die meiften Rinder Iltens in den erften Lebensjahren erzogen murben. Bergog Ernft August ernannte Ilten bei ber Belegenheit ju feinem General - Abjutanten, wodurch bas glückliche Berhältnis ju feinem Berrn ein noch innigeres murbe.

Im Jahre 1684 unternahm Herzog Ernst August wieber eine Reise nach Italien, wo er dieses Mal seinen Aufenthalt auf fast zwei Jahre ausdehnte. In seinem Gefolge befans den sich: der Minister v. Platen mit seiner Frau, die Ramsmerherren v. Busch und v. Klencke, der Abbe Hortensio Mauro und Ilten. 2) Des Herzogs Gemahlin Sophie mußte in Herrenhausen "a son grand regret" 3) zurückleiben.

Bahrend biefes Aufenthaltes mußte Ilten zweimal bie Reise nach hannover machen, zunächst im Jahre 1685, um ben vierten Sohn bes herzogs, ben Prinzen Karl, nach

<sup>1)</sup> Wie wir fie fo recht aus ihren, Anlagen X, 1-7, mitgetheilten Briefen tennen lernen.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. I, 1.

<sup>3)</sup> Wie Thom. Eberh. v. Ilten fagt. Wie Herzogin Sophie fich unterbeffen in hannover unterhielt, zeigen auch ihre aus ber Zeit an Ilten gerichtete Briefe im Anhange I.

Benedig abzuholen. Die Reise geschah mit großer Schnelligkeit und verschiedene auf berselben erlebte Abenteuer bienten später Ilten öfter zur erheiternben Unterhaltung. Ende April bes Jahrs [1685] hatte Ernft August die Freude, in Benedig auch seinen dritten Sohn, den Prinzen Maximilian Bilhelm, auf deffen Durchmariche zu begrüßen. Als Benedig in Folge ber mit dem Raiser und dem Ronige von Bolen geschloffenen Berbindung 1684 den Rampf mit den Türken erneuert hatte und Sulfstruppen werben mußte, ichlog die Republit am 13. December 1684 auch mit Bergog Ernst August einen Bertrag ab, wodurch biefer fich verpflichtete, 2400 Mann mit seinem Sohne Maximilian Wilhelm zu senden. Diese Brigade marschierte am 12. Februar 1685 von ihrem Sammelplate Munden ab 1) und gelangte am 17. April nach Benedig, wo fie am 30. April in Gegenwart Ernft Augusts und Iltens von Benetianifchen Bevollmächtigten gemuftert murbe. Bei der Gelegenheit wurden die Officiere von Seiten der Republit mit goldenen Retten und dem Bifonis des beiligen Marcus, die Soldaten mit 11/2 venetianischen Ducaten befchentt; Bergog Ernft August aber gab jedem Soldaten einen halben Monatssold, eine weiße wollene Feber auf den hut und ein neues buntes Salstuch.

Fast zu berselben Zeit zog der Erbprinz Georg Ludwig mit den von Hannover und Celle dem Raiser zur Hülfe bestimmten Truppen nach Ungarn gegen die Türken ins Feld. Am 16. März reiste er von Hannover ab 2) und er traf gerade noch rechtzeitig in Ungarn ein, um am 19. August an dem glorreichen Sturme auf Neuhäusel mit persönlicher Tapferkeit Theil zu nehmen, wo besonders die Cellischen Dragoner sich auszeichneten und Georg Ludwig das Goldzelt des seindlichen Heersührers erbeutete. 3) Als mit diesem

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage I, 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlage I, 2.

<sup>3)</sup> Die Königs. öffents. Bibliothet zu Hannover befitzt unter ben orientalischen Handschriften eine arabische ("Liber laudationum in Muhammedem"), worin ber hannov. General v. Sommerfelbt ein-

Siege ber Feldzug in Ungarn zu Ende mar, begab fich auch Erbpring Georg Ludwig zu feinem Bater nach Benedig. Nun mußte Ilten im December 1685 auch deffen junge Bemablin Sophie Dorothee auf des Herzogs Befehl von Bannover holen und mit derfelben auch feine Frau als Oberhofmeisterin der Erbpringen. Die Reise ging gludlich von Statten, wie Ilten freudig ber Bergogin Sophie nach Bannover, 1) wie auch bem Bergoge Georg Wilhelm nach Celle melden konnte. 2) Roch gerade vor Anfang des Carnevals trafen fie in Benedig ein. Ernft August lebte baselbst mit großer Pracht; er bewohnte den Palast Foscari am Canale grande; in einem benachbarten Palaste mar bas Gefolge untergebracht. Blanzende, mit ber reichsten Bewirthung und Unterhaltung ausgestattete Feste, deren einige 7-8000 Thir. kofteten, und eine mahrhaft fürstliche Freigebigkeit gemannen bem Bergoge die Bergen bes Abels und ber gangen Bevolferung und tröfteten die Benetianer über die gewaltigen Gubfibiengelber, die fie dem Bergoge gahlten. Nach Schluß bes Carnevals beaab fich Ernft August noch mit seiner Schwiegertochter, ber Erbpringeß Sophie Dorothee, nach Rom, um bie Festlichkeiten der heiligen Woche bort mitzumachen. Iltens Frau konnte Lettere babin nicht begleiten, ba fie ber Entbindung nahe mar und beshalb die Erlaubnis erhielt, nach

geschrieben hat: "Als A. 1685, d. 19. Aug. Neuhanfel mit filrmenber hand gludlich erobert worden, habe ich biefes Buch in ber großen turtischen Kirche auf bem Altare gesunden und mitgenommen."

<sup>1)</sup> Bgl. Anhang I, 3.

<sup>2)</sup> Diefer antwortet Ilten:

<sup>&</sup>quot;A Celle le 23. Déc. 1685.

Je dois Vous remercier, Monsieur, de la peine que Vous avés pris de m'apprendre des nouvelles de ma fille; je Vous prie de continuer à me faire sçavoir son éstat et à luy rendre Vos soins. Je n'oublieray pas les services que Vous luy rendres et je Vous en tiendray conte dans toutes les occasions qui me viendront de Vous faire plaisir.

A Monsieur

George Guillaume."

le Lieutenant-Colonel d'Ilten

à Venise.

Hannover zurudzukehren. 1) Der Herzog ließ fie burch feine Wagen und Diener auf die fürforglichste Beise nach Sannover geleiten und schenfte ihr beim Abschiede noch ein prach= tiges Tafelservice. Ilten mußte fie ohne seinen Schut reifen laffen, ba er ben Erbpringen Georg Ludwig, welcher feinem Bater nach Rom nicht folgen konnte "a cause des difficultés du ceremoniel Romain", auf einer Reise nach Florenz und Neapel zu begleiten hatte. Auf diefer Reise erlebten auch fie verschiedene Abenteuer, beren fich Georg Ludwig spater noch oft mit Luft erinnerte. 2) Der Bergog lebte unterbeg auch in Rom mit großer Bracht, wo er auf alle Weise burch Aufmerksamkeiten und Shrenbezeugungen von Seiten ber Carbinale und bes Abels ausgezeichnet murbe; den Bapft fah er aber nicht. Dieser Aufenthalt in Rom fostete dem Herzoge 20000 Thir! Von Hannover aus schickte er noch bem Cardinal und Connetable Colonna als Beident zwei Befpanne Pferde hannoverscher Bucht, welche in Rom allgemeine Bewunderung fanden.

Sobald ber Erbprinz mit Ilten von Neapel zurückgekehrt waren, trat ber Herzog mit ihnen — auf wiederholte Borsstellungen ber hannoverschen Stände — die Rückehr zur Heimath an. Bekanntlich war dieses die letzte Reise Ernst August's nach Italien. Weil es besonders die Freude am Theater und Carneval war, welche ihn zu den wiederholten kostspieligen Reisen nach Benedig bewog, ging der Herzog auf den Vorschlag seiner Räthe ein und warf die Summe von 7000 Thir. für die Unterhaltung einer Oper aus, deren Leiter der aus München berusene Agostino Steffani war. Auch der italiänische Carneval ward zu Hannover im Rleinen nachgeahmt und erlangte durch seine Pracht bald weiten Ruf.

<sup>1)</sup> Balb nach ihrer Ankunft in Sannover ward die Tochter Eleonore Lucie geboren, welche fpater den Grafen Georg Christoph v. Schlieben in Berlin heirathete.

<sup>2)</sup> So war z. B. ihr Wagen an einem Tage breimal umgeworfen, wobei Ilten das Unglud, ben Prinzen das Glud traf, daß dieser jedesmal auf jenen zu fallen kam. Sie bewaffneten sich dann mit Kiefelsteinen, womit sie den Postillon bombardierten, wenn berselbe auf den schlechten Wegen zu schnell suhr.

## 3. Iltens Sendung nach Zanthe und Benedig 1687/88.

Nach ben vielen und weiten Reisen ber beiben letzten Jahre konnte Ilten aber auch jetzt nur ganz kurze Zeit daheim die Ruhe und die Freuden des häuslichen Glückes genießen; seine Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit bewogen den Herzog, ihm eine neue und schwierige Sendung aufzutragen.

Wir saben früher, daß Bergog Ernft August 1685 ben Benetianern Sulfstruppen unter bem Rommanbo des Benerals v. Dhr mit seinem Sohne Maximilian Wilhelm gefandt hatte; im Jahre 1686 stellte er bazu noch ein neu errichtetes Regiment unter dem Raugrafen Karl Ludwig. 1) Diefe hannoverschen Truppen zeichneten fich auf alle Weise aus und verbanften die Benetianer ihnen hauptfächlich die glücklichen Erfolge bes Felbzugs. Dennoch wurden fie von dem Benetianischen Oberbefehlshaber Morofini fchlecht behandelt. 218 nach dem Falle von Napoli di Romania (3. September 1686) bie Truppen fich nach guten Winterquartieren fehnten, ertheilte Morofini den allgemeine Entruftung hervorrufenden Befehl, bas Beer in bie gerftorte und verpeftete Stadt ju legen. Die Sannoveraner entfandten ben Raugrafen an Morofini, um diesem beshalb Borftellungen zu machen und ihn zu bitten, fie nach Banthe ju ichiden, wohin ichon viele Rrante geschifft waren. Morofini ertheilte die rudfichtelofe Antwort: "que peutestre ils avoient envie d'aller s'y divertir, mais que les trouppes coutoient trop à la République et qu'il prétendoit qu'ils servissent de mesme. " Dieses Berfahren verleidete ben hannov. Officieren den venetianischen Dienst und ber größte Theil berfelben verlangte die Rudfehr in die Beimath oder den Abschied. Endlich gestattete Morofini ben Transport nach Zanthe (October 1686). — Berzog Ernst August mar nicht geneigt gewesen, den Bertrag mit Benedig ju verlängern; aber bie Borftellungen bes faiferlichen Befandten, die festen Bersprechungen des Senats, alle Bestim-

<sup>1)</sup> Sohn bes Kurfürsten Karl Lubwig v. b. Pfalz aus seiner morganatischen She mit Luise v. Degenselb.

mungen der Berträge künftig genau vollziehen zu lassen, versmochten ihn dazu. Jetzt auf die Nachricht von der traurigen Lage der hannov. Truppen wurden alle Mittel versucht, die neue Capitulation rückgängig zu machen, allein Benedig wollte sich nicht darauf einlassen. Nun galt es, die Truppen noch für einen Feldzug günstig zu stimmen. Dies war um so schwieriger, als außer den erwähnten Misständen auch ein arges Zerwürsnis unter den höheren Officieren bestand. Die Obersten Schütz und v. Bülow traten mit bittern Anklagen gegen den General v. Ohr auf; dazu kamen noch Intriguen eines Oberstlieutenants v. Sebisch. Ernst August hielt nun eine strenge Untersuchung für nothwendig und sandte zu dem Zwecke seinen General Abjutanten v. Iten nach Zanthe.

3m Januar 1687 reifte Ilten von Sannover ab; in Benedig erwartete ihn der General v. Dhr, mit welchem er fogleich nach Banthe fich einschiffte. Seiner Bewandheit und Autorität gelang es, ein gutes Einvernehmen unter ben Officieren wiederherzustellen, die Truppen ju reformieren und fie für ben neuen, letten, Feldzug geneigt zu machen. führte er noch mehrere Aufträge bes Feldmarschalls Podewils aus in Bezug auf die bort gefallenen hannov. Officiere. Derfelbe ichrieb an Ilten nach Benedig, por beffen Abreife von dort nach Zanthe, am 21. Januar 1687: "J'espére, Monsieur, que cellecy Vous trouvera déjà arrivé à Venise à bon port et sans quelque mauvais accident, ce que je souhaite de tout mon coeur. Il ne s'est rien passé icy depuis Vostre départ, qui mérite Vous etre mandé. Toutes les choses sont encore en même état, où Vous les avez laissé. Nous avons nouvelle de Venise qu'il y a plus de 10 jours que le Prince Maximilian soit déjà party, si bien qu'on l'attend à tout moment; et de Zanthe celle qu'il y a 3 capitaines, qui sont encore morts depuis peu, que nous avons crû en vie, comme Volger et Röbbig de régiment d'Ohr et Wend du mien. Les capitaines Hedemann, Palmgrun Schefler sont déjà arrivés depuis quelques jours; les deux premiers ont envie d'y retourner et le dernier

demande sa demission. Je Vous prie, Monsieur, de faire mes baissemains à Mr. le Gén.-Maj. Ohr et de ne pas oublier ce petit mémoire que je Vous av donné touchant l'héritage des officiers qui sont morts en ce pays-là, car Vous ne scauriez pas croire, comme je suis importuné icy de leur femmes et parens, et surtout du Major Bonfils, du Capit. Vietinghoff et de Mad. de Campen, qui a perdu trois fils dans cette guerre, le dernier a été enseigne de mon regiment; elle voudroit bien sçavoir ce que le dernier, qui a pris l'héritage de deux autres, a laissé en mourant. Les officiers de mon bataillon Vous en pourront informer et aussi de ce que le pauvre Wend a laissé. Je Vous recommande, Mr., les intérests de mon bataillon, pour y placer autant que Vostre instruction le peut permettre de bons officiers. Et pour moy je veux faire de voeux pour Vous, que Vostre voyage soit heureux et que Vous l'acheviez avec tout le contentement que Vous pouviez désirer pour un bon succès et un bon retour, et je suis" etc. -

Und am 11. Februar Schreibt Bodewils: "J'ay appris, Monsieur, avec bien de la joye Vostre arrivée à Venise par Vostre lettre du 6. Févr., que Vous avez eu la bonté de m'écrire, par laquelle j'ay veu, que Vous n'avez pas encore pris résolution, si Vous voulez Vous embarquer à Venise ou aller par Otrante à Zante. De quelle manière que cela soit je Vous souhaite de tout mon coeur, que Vous continuez Vostre voyage avec le même bonheur que Vous l'avez commencé. S. Alt. Sérén, témoigne d'avoir un peu d'inquiétude de ce que Mr. Florimonti n'a traité avec la République que pour 800 hommes, puisqu'elle prétend de donner près de deux milles hommes qu'Elle a fait lever pour ce sujet, appréhendant que les autres ne luy demeurent sur le bras: outre cela, Elle trouve quelques petites choses dans le dit traité, qui ne luy plaisent point, mais je crois, que tout se peut redresser, puisque le traité

n'est pas encore ratifié et que Mr. de Florimonti aura receu depuis les ordres de S. A. Sér., qu'Elle veut fournir à la dite Republique plus de 800 hommes.

Nostre pauvre carneval de Hanovre est fini. Msgr. le Duc de Celle s'en est allé, et ses Messieurs qui ont étés avec luy, comme Beauregard et Les-Court ont emporté d'iey près de 5 mill. écus argent comptant, qu'ils ont gagné de S. A. S. nostre Maitre et des autres particuliers: ainsi nous commençons à mener nostre vie ordinaire et sommes maintenant occupés à faire de levées." —

Nachdem Ilten so ben Auftrag des Herzogs mit glücklichstem Erfolge ausgeführt hatte, schiffte er sich auf einem
englischen Schiffe ein, welches mit Corinthen befrachtet und
nach Sicilien bestimmt war. Nach einer stürmischen, gefahrvollen Reise landete er zu Messina, eilte dann nach dem Festlande und über Neapel nach Nom, wo er einen Berwandten,
3. H. v. Bülow, tras, welcher, wie Iten schreibt, "voyagoit
pour dissiper le chagrin, d'avoir ésté obligé de quitter
Copenhague et la reine douairière de Danemarque,
soeur des Ducs d'Hanovre et de Celle, sa dienfaitrice,
pour eviter d'estre arrêté, comme les ordres en avoient
éstés donnés par le roi." Wit diesem reiste er von Rom
nach Benedig, wo er im Mai (1687) eintras und noch mit
dem Senate wegen der hannov. Truppen verhandelte, und
eilte dann nach Hannover zurück.

Nachdem mit der Eroberung Corinths, Athens und der Atropolis (29. September 1687) der Zweck dieser Campagne erreicht war, schifften sich die hannov. Truppen, um in die Heimath zurückzukehren, nach Benedig ein. Dorthin sandte nun Herzog Ernst August 1) Ilten abermals, um die Heimelben von dort nach Hannover zu führen. Zu diesem Zwecke ward er zugleich als außerorbentlicher Gesandter bei allen den Staaten accreditiert, durch welche die Truppen marschieren mußten. Auch diesen Auftrag führte Ilten geschickt

<sup>1)</sup> Inftruktion vom 27. Januar 1688.

und jur größten Zufriedenheit bes Bergoge aus. Der Rabineterath v. hattorf ichreibt ihm:

"Weihausen ce 5. Avril 1688.

Monsieur. J'ay appris avec bien de la joye de la Votre du 29. de Mars, que Votre commission va bien jusques à présent. Je Vous asseure, que S. A. S. est très satisfaite de Votre conduite, dont Elle Vous donnera des marques d'asseurance à Votre retour. — S. A. l'approuve fort et se persuade entiérement, que par Votre prudence on continuera de faire en sorte, que tout aille bien. Nous sommes icy depuis 7 jours et nous partirons vers Hannover Mardy prochain. S. A. de Celle a fait une terrible chûte la semaine passée avant eû quelque temps la tête dans un fossé toute converte d'eau marais. — S. A. S. notre auguste Maitre a résolu de faire un voyage à Leipzig pour y rendre visite à la foire prochaine aux Électrices de Saxe et d'Heidelberg. Je suis autant qu'on le puisse etre

Monsieur Votre très humble et très obéissant

#### Hattorf.

Nach seiner Ruckfehr nach Hannover ward Ilten in Anerkennung seines rastlosen Diensteifers und seiner großen Berdienste vom Herzoge!) zum Kriegsrath und Inspecteur ber hannov. Truppen ernannt. Als solcher sollte er bald ein großes und schwieriges Arbeitsfelb finden.

## 4. Iltens Thätigkeit in ben Campagnen 1688 und 1689.

Sanz Europa befand sich damals in gefahr- und unheils voller Lage und schweres Unglück stand dem zerrissenen Deutschland bevor: Frankreich in stolzer Uebermacht, — neben ihm nur schwache Länder. Sämmtliche Staaten des damaligen Europa standen in zwei Lagern einander feindselig

<sup>1)</sup> Durch Batent vom 3. Juni 1688.

gegenüber: eine österreichische und eine französische Partei. Denn mit dem westfälischen Frieden war nur der offene Krieg beendet, der mit den Wassen geführt wurde, der politische Krieg von Bündnissen und Intriguen und diplomatischen Operationen dauerte nach wie vor fort. Und Deutschlands Fluch war es damals — und leider nicht damals allein —, daß die Fürsten des Reichs, Desterreich voran, nur ihren besonderen Bortheilen nachgingen, daß die einen Alles durch den Kaiser geschehen lassen wollten, die andern nichts mehr fürchteten als die Ausbreitung der kaiserlichen Macht, daß jeder seinen Nachdar argwöhnisch betrachtete und ihn für fähig hielt, um einer kleinen Gebietserweiterung willen über ihn herzusallen, und daß endlich Frankreich mit Benutzung aller dieser Gegensätze und Eiserssüchteleien überall hetzte und immer mehr Zwietracht säete. —

Als im Jahre 1685 das Haus Pfalz-Simmern ausftarb, erhob Ludwig XIV. Ansprüche auf die Allodialbesitzungen besselben für seinen Bruber, ben Bergog von Orleans, welcher mit bes letten Aurfürften Rarl Ludwig Schwefter, Elisabeth Charlotte, vermählt mar, obgleich diefe früher auf bie Erbfolge verzichtet hatte; außerdem wollte Ludwig den von frangofischem Ginflusse abhängigen Wilhelm Egon von Fürstenberg, den Bruder bes Berrathers von Strafburg, auf den erzbischöflichen Stuhl zu Coln beforbert miffen. Alls er in beiden Angelegenheiten feine Erfolge bavon trug, erließ er im Jahre 1688 eine neue Rriegserklärung gegen ben Raifer. Roch ehe dieselbe bekannt murde, brachen aber ichon feine Beere in die Niederlande ein und fingen die alten Bermuftungen von neuem an; ohne auf nachdrudlichen Biderftand ju ftogen, überfdritten fie ben Ober - und Mittelrhein, bemächtigten sich ber Länder zwischen Main und Donau, eroberten Trier und Mainz und bedrohten Frankfurt mit einem gleichen Schicksale. Da endlich in schwerster Noth vereinigten fich Brandenburg, Sachsen, Bannover, Lüneburg und heffen - Caffel zu einem gemeinsamen Sandeln gegen den Reichsfeind. Der Rurfürst von Brandenburg ging voran und fcidte feinen Minister Baul v. Ruchs nach Sannover und

Celle, um ein gemeinsames Ginschreiten gegen Lubwig XIV. au betreiben. Diefer mar icon früher im Jahre 1684 am Sofe ju Sannover ericienen, um im Auftrage bes Großen Rurfürften ichon bamale eine Berbinbung ber nordbeutschen Kürften gegen Ludwig XIV. vorzuschlagen, mo berfelbe aber ausweichende Antworten erhielt, ba die Bergoge von Bannover und Celle im Sinblid auf Ludwigs XIV. Berbindung mit westdeutschen Fürsten um ihre Lande beforgt und zugleich eiferfüchtig maren auf die machfende Dacht Brandenburgs. Diefes Mal aber fanden die Borfchläge des brandenburg. Befandten die gunftigfte Aufnahme. Georg Wilhelm von Celle erklärte: ber Degen allein konne jest Sicherheit ichaffen und er wolle fich an bie ihm von den frangofischen Miniftern versprochenen Bortheile nicht fehren, "dannen endlich doch Alles auf Betrug hinausginge"; ber Bergog Ernft August verhieß, mit aller feiner Macht zu "concurriren". Es fambann zu einer Berfammlung ber gleichgefinnten Fürften (von Brandenburg, Sachsen, Bannover, Luneburg und Beffen-Caffel) zu Magbeburg, wo diefelben fich über die Magregeln gur Kriegführung vereinbarten. Die Brandenburger, in Berbindung mit den Sollandern, zogen jum Niederrhein, mahrend ben Hannoveranern, Sachsen und Beffen die Aufgabe aufiel, Frankfurt und ben Main ju beden. Beibes gelang ihnen, Frankfurt ward am 14. November 1688 besett, die Mainlinie mar gesichert und ben frangofischen Beeren Salt aeboten.

Bergebens versuchte nun Ludwig XIV. die alten Kinfte seiner Politik; er hatte unter den christlichen Fürsten keinen Bundesgenossen als jenen Mitgewählten von Söln, welchen auch der Papst verworsen; nur die Türken blieben ihm zur Waffengemeinschaft. Wilhelm von Oranien vor Allem, welchem die Wirren diesseits des Kanals es ermöglicht hatten, im Jahre vorher (1688) die Ketten Englands zu brechen und des Thrones daselbst sich zu bemächtigen, suchte nun für den Kamps gegen Frankreich alle Staaten zu einen. Auch Oesterreich erkannte, daß es nicht allein, sondern nur mit dem Reich oder Holland verbunden, der Uebermacht Frankreichs

gewachsen sei. Am 12. Mai 1689 kam die "Große Allianz" zu Stande und vom Kaiser ward der von Frankreich aufsedrungene Krieg für einen Reichskrieg erklärt. Brandenburg, Sachsen, Hessen und Hannover waren wieder kampsbereit. Leider behielten aber die Franzosen erst Zeit genug, jene Gräuel der Zerstörung auszuführen, wo Hunderte von Städten und Fleden niedergebrannt, wo die schöne Pfalz verwüstet, die Kaisergräber zu Speier, der Wormser Dom, das Schloß zu Heidelberg zerstört wurden. Der Kursürst von Brandensburg eilte an den Niederrhein; der Herzog Ernst August begab sich mit dem Erdprinzen Georg Ludwig an der Spize von 8000 Mann an den Mittelrhein und rettete Franksurt vor plöglichem Uebersall; Ansangs Juni standen sie zwischen Weglar und Franksurt. Bon seinem Paupiquartier Wetzlar aus schreibt der Erdprinz am 18. Juni an Isten in Franksurt:

"Ich bedande mich fohr die muhe, welche Mr. Ilten genommen hat, an mihr was zu hannover passihret zu berichten, und hoffe nicht, daß des Cuhrfürsten von Brandenbourg feine menacen fo große effecten werden haben. Wer von Dreuen ftirbet, faget man im fprichwort, muhs mit Chielspfurgen begraben werden; ich meine aber, daß man ben uns keine noht bahrvon hat. 3ch habe hier bishero in biesem Dredneste noch so figen mugen und bin nur amen mahl zu Francfort gewehsen. Seiffert ift entelich so weit gefommen, daß er die Frankforter Ramren geöffenet batt. bas inventarium ift aber noch nicht fertig; er hatt geschrieben, es fünde fich Gold und Silber dahrein. 3ch habe fragen lagen: ob auch weirauch und mirren bahrben mehre? in welchem falle es gewiß ben Weisen aus Morgenland murbe zukommen. Die Rapferlichen passihren ben Rein nachgerahde und ich hoffe fie bald zu folgen. Beffen und Sacfen wollen nuhr zusammen ein Corp von 5000 Mann hinüberschiden, und sie wollen for ihren personen mit ben übrigen trouppen auf diefer seiten bleiben. Bas sonsten bier passihret wird man zu Hannover woll schon wißen und ich verbleibe Mr. 3lten fein

gant affectionirter Georg Ludewig."

Von Frankfurt aus weiter vordringend nöthigten dann die Hannoveraner, unter ihrem Erbprinzen, den französischen Marschall Boufleurs, die Beschießung von Coblenz aufzugeben, und trugen wesentlich zur Uebergabe von Mainz (1. September 1689) bei. Von hier brachen sie dann nach den Riederlanden auf, wo die entscheidendsten Kämpfe auszesochten werden sollten.

In biesen beiben Campagnen ber Jahre 1688 und 1689 hatte Ilten in feiner neuen Stellung als Rriegsrath und Inspecteur ber Truppen mubselige und ichwierige Beschäfte zu verrichten. Als die hannoverschen Truppen 1688 nach Frankfurt aufbrachen, marb ber Minifter D. v. Grote als General Commiffar in Begleitung Iltens dorthin vom Beraoge beordert, um für die Truppen au forgen, wegen Unterhaltung berselben, Contributionen 2c. mit ben betreffenben Staaten zu verhandeln; und als Grote fehr bald nach Bannover zurudtehren mußte, lagen Ilten die bis bahin getheilten Beschäfte allein ob. Er begleitete bann noch ben Bergog jur Belagerung von Maing und fehrte nach Ginnahme biefer Stadt mit bemfelben nach hannover gurud. hier fonnte er nun eine längere Zeit bis zum Jahre 1691 mehr ber Rube leben, als bisher ihm vergönnt gewesen mar. Er hatte unter Grote im Kriegs - Ministerium zu arbeiten und die Aushebung, Inftandfegung und Ausbildung der Truppen ju leiten. Aukerdem mar er ein fehr oft und ftete gern gefehener Baft am Sofe, in hoher Bunft fowohl bei bem Bergoge als bei beffen Gemahlin Sobbie.

Ilten hatte bisher neben treuer Ergebenheit für seinen Fürsten, emsigem Fleiß und unermüdlicher Arbeitskraft ein solches Talent für öffentliche Geschäfte und diplomatische Berhandlungen entwickelt — verbunden mit den hosmännischsten Manieren und einer persönlichen Liebenswürdigkeit, die leicht Aller Herzen gewann, daß der Herzog Ernst August ihn von jetzt an stets zu diplomatischen Sendungen in den wichtigsten Angelegenheiten seiner Regierung verwandte.

### 3weite Abtheilung.

# Ilten als hannoverscher Gesandter am kursächsichen Sofe zu Presden.

1. Berhandlungen wegen ber neunten Rur bis jur Inveftitur 1692.

Die Herzöge von Hannover und Lüneburg besaßen bamals keine geringe Macht in Deutschland, — nach bes Herzogs
Georg Bischelm von Celle Tode mußten vertragsmäßig beider Länder vereinigt werden, — und die österreichische Politik bebiente sich ihrer gern als Gegenwicht gegen das zu kräftiger Macht heranwachsende Brandenburg. Unter den Protestanten nahmen sie nach den Kurfürsten die erste Stelle ein. Auch wußten sie die Politik der Großmächte geschickt zu benutzen, sich vorzüglich durch Subsidienverträge Ansehen und eine Truppenmacht zu erwerben, welche sie zu einem der bedeutendsten Faktoren in der damaligen beutschen Politik machten.

Herzog Ernst August nun, beseelt von gewaltiger Energie und Thatkraft wie aufstrebendem Ehrgeiz, fühlte die Bedeustung und Macht seines Hauses und suchte dieses daher zu dem entsprechender Stellung und Würde zu verhelsen. Treu und entschlossen war er für Kaiser und Reich eingetreten und hatte gegen die Feinde im Osten und Westen große Opfer gebracht, — hatte selbst das Leben seiner Kinder daran gesetzt und zwei blühende Söhne auf den Schlachtseldern Ungarns verloren. 1)

Bor allem strebte Ernst August barnach, sein Saus im Collegium ber Kurfürsten vertreten zu sehen, und glaubte, baß Solches ihm in Anbetracht seiner Berdienste für Kaiser und Reich wohl gewährt werden müßte. Die Kur hatte aber die durch eine fest fixierte Primogenitur begründete Untheilsbarkeit bes Besitzthums zur Bedingung und hatte hierzu

<sup>1)</sup> Die Prinzen Karl Philipp am 1. Januar 1690 bei Priftina, und Friedrich August am 10. Januar 1691 im Chemezwarer Paffe bei St. Giorgy.

Ernft August ichon im Jahre 1683 die taiferliche Benehmigung erhalten.1) Der Gebanke ber neunten Rur mar ichon früher zu Sannover aufgetaucht; icon Leibnig hatte ibn 1677 bei Abfassung seines Caesarinus Furstenerius gehegt. und im Jahre 1678 außert der Fürst-Bischof von Minfter in einem Briefe an ben brandenburgifchen Gefandten: domum Brunsvicensem nonum Electoratum parturire. Ernst August bilbete ben Bedanten erft weiter aus, nachdem er ben Erbvertrag mit feinem Bruder, bem Bergoge Beorg Wilhelm von Luneburg, burch die Beirath feines Erbpringen Georg Ludwig mit ber Tochter besselben besiegelt und bas Bausgeset der Brimogenitur erlaffen hatte; und fortan feben wir ihn biefem Biele mit eiferner Beharrlichkeit, burch teine Widerwärtigfeit entmuthigt, entgegenringen. Aber bie Durchführung mar schwierig. Erft nach ben bedeutenden Leiftungen und Opfern für Raifer und Reich erhob Ernft August im Jahre 1689 beim Raifer Leopold I. feine Bitte um die Berleihung der Rurwurde. Doch alle Bemuhungen des hannoverschen Befandten Platen zur Zeit des Wahltages in Augsburg 1689/90 führten zu keinem Erfolge. Auch die barauf folgenden Unterhandlungen Blatens und Limbachs am faiferlichen Sofe zu Wien ftiegen auf immer neue Schwierigkeiten, fo fehr auch baran liegen mußte, bas Baus Braunschweig-Lüneburg für die bamale vom Raifer, Spanien, England und ben Generalstaaten abgeschlossene Allianz gegen Frankreich zu gewinnen. Da wandte fich Ernft August unmuthig vom Raifer ab, brobte mit Abberufung seiner Truppen aus den Niederlanden und plante nun eine norddeutsche Meutralitäts-Allianz zwischen Brandenburg, Sachsen und Hannover, welche die britte Macht zwischen Desterreich und Frankreich bilden folle. Die größte Unterftützung diefes Planes hoffte man bei Sachien.

<sup>1)</sup> Der uns hier vergonnte Raum gestattet nicht, weiter in die Geschichte der Erwerbung der neunten Rur hier einzugehen, als Iten biplomatisch babei thatig war und neue bisher ungedruckte Aftenstücke uns vorliegen, und verweisen im Uebrigen auf den in der Zeitschrift des hift. B. f. Riedersachsen 1874/75 enthaltenen Aussas von Schaumann.

Hier herrschte seit dem 12. September 1691 der Kurssürst Johann Georg IV, und war dort die bisherige Ergebensheit gegen Desterreich bereits erkaltet und die Hinneigung zu Brandenburg gewachsen. Dieses Letztere war hauptsächlich bas Werk des Feldmarschalls von Schöning, der in Folge eines Streites mit dem General von Barfus den brandensburgischen Dienst mit dem sächsischen vertauscht, hier bald das größeste Zutrauen und Ansehen gewonnen hatte und nun der bisherigen Ausbeutung Sachsens für das österreichische Interesse sehr entschieden entgegentrat.

In ihm alaubte man in Hannover bas beste Wertzeug gefunden zu haben für die Durchführung des ermähnten Blans. 3lten mard nun als geschickter Diplomat vom Berzoge Ernst August im Binter 1691 nach Dresben abgefandt, 1) um Schöning und die fachfische Regierung ju fondieren; er fand gunftige Aufnahme daselbst mit den Projekten und kehrte mit dieser Nachricht nach Hannover zu weiterer Berathung Die weitere feste Entscheidung verzögerte fich bier aber und Schöning richtet am 5. December 1691 an Ilten die dringende Aufforderung, sobald als möglich mit dem Minister Grote zu weiterer Berhandlung nach Dresden zu tommen; ja noch beffer wurde es vielleicht fein, wenn der Herzog Ernft August zu mundlicher Besprechung mit bem Rurfürften auf der bevorstehenden Leipziger Messe ausammen komme: der brandenburgische Minister Dandelmann suche den fachfischen Sof zu einem Bundnie mit Brandenburg zu treiben. 2)

<sup>1)</sup> Dies geht aus dem gleich folgenden Schreiben Schönings an Ilten vom 5. December 1691 hervor, wo es heißt: — "votre retour" — "quand vous reviendrez".

<sup>2)</sup> Das (diffrierte) Schreiben sautet: J'espère, que Vous aurez reçu mes deux précédentes et en aurez vu, que mon Maitre souhaite Votre retour à sa cour avec vos projets promis, ou au moins réponse, si c'est quand Vous reviendrez. Il m'a ordonné de Vous écrire, qu'on ne doit point faire réflexion sur la lettre que Votre Maitre lui a écrit, elle ayant étée faite de cette manière, à cause qu'elle est tombée entre les mains de tous ses conseillers privés, qui montrera par la suite, qu'il est porté à ce qu'il Vous a dit de bouche. Il me semble que c'est

Nachdem wieder brei Wochen verstrichen sind, ohne daß eine Entscheidung von Hannover gekommen, schreibt Schöning am 29. December von Leipzig aus an Iten: man scheine in Hannover noch kein rechtes Bertrauen zu haben. Der Kurstürst wünsche mit dem Herzoge mündlich zu verhandeln und werde dieses zu gegenseitiger Zufriedenheit ausfallen. Schöning bittet nun Iten dringlichst, alles Mögliche zu thun, daß der Herzog Ernst August mit Grote und ihm so bald als möglich käme. Eine persönliche Zusammenstunft der Fürsten bringe in einer Stunde mehr zu Stande, als Gesandtschaften in drei Monaten. Er, Schöning, wünsche ein gutes Einvernehmen der beiden Höse auf's bringlichste.

tout ce que l'on peut avancer, et comme par la grace de Dieu je me porte un peu mieux, j'espère, qu'en huit ou dix jours je serai en état de pouvoir sortir et d'agir. S. A. Él. part demain pour l'enterrement de Freiberg et sera de retour ici Lundi qui vient; mais s'en ira deux jours après à Torgau et de là à Wittemberg et prendra son chemin à Leipzig à la foire, où, s'il plait à Dieu, je me trouverai aussi. On dit, que l'Électeur de Brandenbourg y viendra aussi en ce temps-là. Je ne sçais, si serait mal, si S. A. Sérén. Votre Maitre y venait aussi. Il me semble, qu'alors en peu de temps les affaires se pourront adjuster. On nous pousse fort, de faire un traité avec Brandenbourg, le chancelier de Dankelmann étant ici; mais je crois, qu'on remettra l'affaire encore, pour y mieux songer. L'on dit que Frise faisant accroire son crédit ici et adroitement découvert Vos intentions."

<sup>1)</sup> Das (diffrierte) Schreiben lautet: "La Votre du 23. est bien arrivée et je suis bien malheureux, qu'on n'a point voulu adjouter foi à ce que j'ai écrit sur l'ordre de mon Maitre et y ai adjouté la raison, pourquoi qu'on ne devroit point faire réflexion sur la réponse, que S. A. Él. avait fait écrire par une lettre de la chancellerie. L'on verra par la jointe signée de la main de mon Maitre, comme Elle désire de s'aboucher avec S. A. Sérén., et je crois, que cela sera avec une satisfaction réciproque. Je Vous prie donc de contribuer au possible, que S. A. S. vient au plustôt ici et que Mr. de Grote et Vous l'accompagnent. Je m'asseure, que S. A. S. y trouvera de la satisfaction, car je ne souhaite plus au monde si non que ces deux maisons soient bien ensemble, dont le plublique et les dites maisons en particulier profiteront le plus, car Vous

Bu einer Busammentunft ber Fürsten tam es nicht. Bon Ernft August murden aber im Januar 1692 D. Grote und Ilten nach Dresben zu weiterer Berhandlung abgefandt. um ben Rurfürsten von Sachsen zu jener Neutralitäts-Allianz ju bewegen und beffen Beiftimmung in ber Rurfache ju er-Es gelang Schöning und bamit auch ben Rurfürften ju gewinnen; ber Entwurf eines Neutralitats-Bertrages ward aufgesett, vom Rurfürsten gebilligt, und mit biesem begab sich Grote nun nach Wien, um durch denfelben, welcher ben Berluft ber Unterftutung von Sciten zweier mächtigen Reichsstände befürchten ließ, den taiferlichen Sof für die hannoversche Rur günftiger zu stimmen. Nach seinem Fortgange von Dresden blieb Ilten bier jurud und marb als Gefandter des hannoverschen Sofes am fächfischen Sofe accreditiert, um für die Erlangung ber Rur weiter ju mirten. Durch fein hofmannisches, liebenswürdiges und offenes Wefen, aber auch - wie wir noch fehen werden - burch Beichente und Bestechungen mußte Ilten balb feinem Riele naber ju tommen. Er hatte balb bas Bertrauen und jum Theil bie Freundschaft ber bortigen Minister gewonnen. Berhandlungen mit biefen gingen nach Grote's Abreife ununterbrochen fort.

Als Grote nun in Wien dem faiferlichen hofe ben mit Sachsen geschloffenen Reutralitätsvertrag vorlegte, woburch bem Raifer die Bulfe ber zwei machtigen Staaten — und

sçavez, que lorsque les principaux se trouvent ensemble, plus se peut faire dans une heure que par des ambassades dans trois mois.

Le mariage avec Danemarc est entièrement rompu et les portraits et d'autres présents sont déjà renvoyés de part et d'autre. Pour l'engagement de S. A. Elect. avec quelque autre Princesse il n'y a rien et S. A. Él. prendra en ceci et toute autre chose bien ses mésures.

J'espère au reste de Vous voir bientot ici, où l'on attendra la réponse de S. A. Sérén. Votre Maitre sur la jointe et sur celleci. Personne ne scait de la jointe lettre à S. A. S. que S. A. Él., moi et l'homme qu'il a, et je Vous assure, que tout ira le mieux du monde et tout à souhait de nos Maitres."—

bamit wahrscheinlich ber Besitz seiner Niederlande — verloren ging, war dieser zu Allem bereit, wenn Hannover von jenem Bertrage zurücktreten und dem Kaiser wieder als Berbündeter sich anschließen würde. Auch England, Holland und Brandenburg drangen in den Kaiser, dem Bunsche Ernst Augusts nachzukommen und schon am 22. März erhielt Grote die kaiserliche Urkunde über die Ertheilung der Kurswürde an Hannover. 1)

Aber damit sollte die Angelegenheit noch lange nicht entschieden sein; es galt nun, die Anerkennung dieser neuen Aur
von den Fürsten und Städten des Reichs und die Investitur
vom Raiser zu erlangen. 2)

Ilten in Dresden mard jur Gewinnung der Anerkennung von Seiten bes Rurfürften von Sachfen wesentlich burch die gunftige und fordernde Politik bes Rurfurften Friedrich von Brandenburg, des Schwiegersohnes des Rurfürsten Ernst August, unterstütt, welcher biefem schon im Jahre 1689 das 1682 bereits gegebene Berfprechen feines großen Borgangere wiederholt hatte: jur Erlangung der neunten Rur nach Rraften behülflich zu fein. Um 9. Juli 1692 trägt berfelbe feinem Gefandten am Dresbener Sofe, bem Beh. Rath v. Chwaltowsti, auf, bort bie neunte Rur hannovers zu unterstüten, und brudt feine Freude barüber aus, daß ber Bergog von Bannover gegen Ilten feine volle Rufriedenheit geäufert habe über feine Erklarung in Betreff ber Rurfache. Er wünsche ben Herzog je eber je lieber zu biefer Dianität zu verhelfen; Chwaltowsti folle fich nach allen Rräften angelegen fein laffen, alle am Dresbener Sofe aufsteigenden Bebenten und Sindernisse aus dem Wege zu raumen und bem Rurfürsten von Sachsen begreiflich ju machen: wie es im Interesse ber evangelischen Religion und

<sup>1)</sup> Bgl. bas Rabere fiber biefen Kur-Bertrag bei Schaumann, Beitichr. b. bift. B. f. Nieberf. 1874/75, S. 27 f.

<sup>2)</sup> Ich bemerke nochmals, baß ich hier keine vollständige Geschichte ber Erlangung ber neunten Aur geben kann, sondern nur Itens Thätigkeit babei schildern und neue bisher ungedruckte Facta und Actenftuck liefern will.

bes Rurfürsten Collegiums liege, die Angelegenheit so balb als möglich in Richtigkeit zu bringen. Dieses Schreiben lautet:

- "Auch Befter Rath und Lieber Getreuer, haben Wir aus eurem gehorsambsten P. S. vom 24. Junii gerne erfeben, daß des Herkogen von Hannover Liebben an Dero dort ans wesenden Ministrum, den von Ilten, tesmoigniret hat, wie Sie mit Unserer wegen der Electorat - Sache Ihro gegebenen Erklärung nunmehro woll zufrieden fenn. Es ift auch Unfere Intention nie anders gewesen, als Sochgedachtes Bertogen Liebben debito modo und je eber je lieber ju biefer neuen Dignitat ju verhelfen, und Solches werden Wir auch im Berte felbsten ferner genugsam an ben Tag geben. Solten ben Chur-Sachsens Liebben fich hieben noch einige obstacula eräugnen, so habet ihr, dieselbe durch alle diensame repraesentationes aus dem Wege zu räumen, euch äußerft angelegen fenn au lagen und Gr. Liebden wollbegreifen zu machen, wie ber Evangelischen Religion und bes Churfürstlichen Collegii höchstes Interesse erfordere, biefer Sache nicht langer zu trainiren, sondern diefelbe mit bem allererften zu völliger Richtigkeit zu bringen. Ratione modi werden sich auch schon folche expedientia und Mittel finden, wodurch man die Jura des Churfürstl. Collegii genugsam wird praeserviren, und werden Wir ben Untunft bes hannoverischen Geh. Rathe von Busch, welchen bes Bertoge Liebden diefer Sache halber an Une fenden, beshalb etwas eigentliches resolviren, folches auch des Churfürsten Liebden durch euch communiciren. Es muß aber, wie Unfererfeite bereite geschehen, die quaestio "an" 1) juforderft affirmative und pure resolviret werden, und hoffen Bir ehestens zu vernehmen, daß Sich Chur - Sachsens Liebden dazu auch erkläret haben. Ut in rescripto

Maylandt (? sic!) b. 29. Junii 1692.

Friederich. E. Dankelmann."

<sup>1)</sup> Ueber die wegen der Kur damals aufgestellten Quaestiones "an" und "quomodo" vgl. Schaumann a. a. D. S. 28.

Iltens geschickte biplomatische Thätigkeit, welche von Seiten bes Rurfürften Ernft August wie bes Minifters v. Platen bie größte Anerkennung fand, 1) unterftutt von ber beim Rurfürften von Sachfen im hochften Unseben und Einfluß ftebenden Favoritin besfelben, der Reitschüt, welche durch reiche Beichente für Sannover gewonnen mar, 2) errang bald am Dresbener Hofe über alle Gegenströmungen und die Intriguen Frankreiche 3) ben vollständigen Siea. erfannte die hannoversche Rur an und schloß zugleich am 19. Juli 1692 mit Hannover und Lüneburg einen Defensiv-Bertrag, wonach biefe Staaten fich gegenseitig in allen Fällen mit 3000 Mann unterftügen wollen. Die lauenburgische Angelegenheit - auf die wir fpater eingehen werben folle biefen Bund nicht ftoren, bagegen verfpricht Ernft August, dem Rurfürsten von Sachsen gur Erwerbung ber polnischen Krone auf alle Weise behülflich zu fein. — Am 28. September 1692 ward dann Ilten als neuer turfürftlicher Braunschweig-Luncburgischer Gesandter vom Rurfürsten Johann Georg IV. in feierlicher Audienz empfangen. 4)

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage II, 2.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlagen II, 2 und 4.

<sup>3)</sup> Bgl. Anlage II, 3.

<sup>4)</sup> Ein Bericht barüber an ben Kurfürsten Ernst August ist uns erhalten (Hannov. Staatsarchiv): "heute\*) zu Mittage 12 Uhr ist Hr. v. Ilten Excell. von Ihro Churfürstl. Durchl. zu Sachsen von Dero Cammerherrn Hr. Grafen von Sinssendern, zu Sachsen von Dero Cammerherrn Hr. Grafen von Sinssendern, 12 Laquaien, mit 3 Kulschen, wovon 2 (nebst 2 Wagenhalter auch mit Mantteln) mit 6, und die dritte mit 2 Pferden bespannet, auf der Schlofigasse aus besen Logement als Churfürstl. Braunschweig-Künedurgischer Abgesandter zu Dero öffentlichen Audientz mit großen Ceremonien volgendergestalt ausgeholet worden. So ist man nun mit dem neuen Churfürstl. Braunschw.-Lüned. Abgesandten, Hr. v. Iten Exc. durch den Stall über die Reitbahn zum grünen Thore hinein über den Schlofiplatz, vom grünen Thor aber bis an die Steige durch die auf beyden Seiten im Gewehr gestandene Schweitzerguarde gesahren, alwo

<sup>\*)</sup> Mittwoch am 28. September 1692.

<sup>\*\*)</sup> v. Bingenborf.

Weniger günftigen Erfolg hatten die Verhandlungen und Bemühungen Grote's am kaiserlichen Hofe wegen der Insvestitur und es häuften sich dagegen Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten. Aber Ernst August ging, dadurch unbeirrt, sest und energisch weiter. 1) Grote schreibt am 10. August 1692 von Wien aus an Iten: "Je sçais depuis aujourdhui,

ber Hr. Marechal Reibolt und ber Oberschenke nebst vielen andern Hoff-Cavalieren, beren Anzahl in sehr großer Menge in Bereitschaft gestanden, ben Hr. Gesandten aus ber Kutsche zu empfangen, und bis halb die Steige hinauffgesühret, alwo sich der Ober-Hoffmarschall Hr. Baron de Haugwitz nebst mehren Cavallieren befunden, von welchen der Hr. Gesandte mit großen Ceremonien wieder empfangen und serner sowoll durch die Grands-Musquetiren als durch die Guarde de corps, so im Gewehr gestanden, bis in die erste Bor-Cammer geführet worden, alwo der Hr. Gesandte abermahl von dem Ober-Cämmerer Hr. Baron de Pflug nebst mehren Cavalliren zum dritten mahl empfangen, von welchen nun der neue Chursürstliche Gesandte durch die zweite Bor-Cammer, alwo sich alle hohe Minister und Cammerherren derowegen besunden, zu Ihro Churssürstl. Durchsaucht dis in die Audientz-Cammer geführet wurde.

Rach gefchehener Audientz hat man ben Br. Gefandten gu ber Churfürftin binaufgeführet, almo man felben gur taffel gefetet, melde fiber 3 Stunden gemahret. Das erfte Glas Bein, fo Ihro Churffirfil. Durchl. ju Sachsen getrunten, mar bes Churffirften gu Braunichm. Lüneburg Gefundtheit, barnegft bes Churfürften gu Brandenburg, almo auch ber Brandenburgische Gefandte Gr. de Chwalkowsky Excell. sowoll zugegen geseffen, alg er fich ben allen Ceremonien eingefunden, Befundtheit und bergleichen mehr getrunten, woben man 6 tromppeter, 12 Pfeiffer und 12 Tambauren gehabt, also bag ber neue Churfürfil. Befandte alhie mit großen Freuden burch die Gläßer Beine fehr ftart eingewihet; wornach er fich nun retourniret und burch ben Cammerherrn fr. Graffen von Singendorff nebft benen 3 Cammer-Jundern wieder in fein Logement geführet worden. Geftern warb burch bie Cammer - und Soff - Fouriere allen benen Soff - Bedienten angefagt. fich gu folder neuen Churfürftl. Befandtichafte - Audientz einzufinden, woben ban auch fo viel Leuthe alf ben feiner Audientz gemefen, wie auch alle Bagen voll Lenthe geftanben, foldes mit anzusehen." -

1) Die Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans schreibt an die Kurfürstin Sophie am 14. September 1692: "Ich bachte nicht, daß die difficultäten wegen der Kur von hier tämen, ich meinte, es täme von beutschen Fürsten her; ich habe aber woll gedacht, daß E. L. nicht viel banach fragen."

que le nombre de nos antagonistes parmi les étrangers et les Princes s'augmente à mesure que les Électeurs nous deviennent favorables. On dit entre autre, que le Pape se remue, et le Roi de Dennemarck a envoyé un courrier icv avec une lettre menacante, et ceux du collége des Princes, qui se sont declarés contre nous, semblent s'appuyer sur les princes de cette cour, qui ne se croyants nullement inférieurs aux Princes des anciennes maisons regardent avec un oeil jaloux, qu'on les distingue, et aiment mieux soutenir des sentimens contraires à l'intention et l'intérest de leur maistre, que de ne pas soutenir de leurs intrigues les contradictions de ceux, qui nous sont contraires. Je ferai mon possible pour empêcher, qu'on ne les écoute ni qu'on entre en aucune négociation avec eux là-dessus: mais je pourrois succomber, si les ministres des Électeurs à Ratisbonne n'ouvrent les veux et préviennent les intrigues par une promte et ferme résolution in quaestione "An" et donnent lieu par là à l'Empereur, de nous donner l'investiture avant que ce parti se fortifie et se rende formidable, en quoi les prééminences et l'autorité de Mess. les Électeurs sont tellement intéressés, qu'ils ont grand sujet d'v faire une meilleure réflexion et d'y porter le remède par le moyen que je viens de Car l'Empereur mesme, à mesure qu'il verra augmenter le nombre de ceux, qui veulent mettre son autorité et son pouvoir en doute, doit faire un effort pour la maintenir, et moi qui jusqu'à présent j'ai eu tous les égards et agi avec une grande délicatesse, pour ne pas blesser l'autorité et le respect de cet auguste collège en prenant l'investiture avant leur consentement, je serai obligé par force de la demander et la prendre, si l'on veut me la donner pour ne pas perdre ce que nous avons déjà, c'est à dire le jus quaesitum ad investituram, ce que jettera toute l'affaire dans un abyme d'incertitudes et de hazards, comme il arrivera indubitablement, si l'on agit autrement."

Grote hatte eine schwierige Stellung in Wien, zumal bei bem Schautelfuftem bes öfterreichischen Sofes. 5. September 1692 schreibt Blaten an Ilten: 1) wie die Feftigkeit bes Raifers nach der letten Depefche zweifelhaft geworden fei burch die Einwendungen der verschiedenen Rurfürsten. Der Rurfürst von Maing habe aber versprochen, daß er feinem Minister in Regensburg die bestimmte Ordre werbe zukommen laffen, die Proposition wegen ber Rur beim Rurfürften : Collegium ju Sannovers Bunften nicht langer ju verzögern. Trier könne sich noch nicht erklären, bis es vom Raifer eine Antwort auf fein lettes Schreiben habe und bis Rur-Bfalg wieder im Collegium vertreten fei. Babern fei entschieden für Sannover und muniche balbigft einen Befolug in Betreff ber quaestio "An", habe auch ben Rurfürsten von Coln gunftig ju ftimmen gefucht. Go murben fie fünf Rurftimmen für fich haben.

Bebenklicher lauten aus Regensburg bie Berichte bes von Hannover dorthin abgefandten Wefeloh. 2) ichreibt an Ilten am 21. September 1692; wie einem Entichluffe des Rurfürften . Collegiums über die quaestio "an" bisher zwei hindernisse entgegengestanden hatten: 1) muße Rur . Pfalz erft im Collegium vertreten fein, und 2) erwarteten Trier. Coln und Bfalz erst noch vom Raifer Aufflärung über einige dubia in Betreff ber Religion. erftere Hindernis fei durch die Ankunft des kurpfälzischen Befandten v. Crendt meggefallen; berfelbe fei aber ohne genügende Instruktionen und habe in einer Conferenz icon verschiedene Bedenken vorgetragen: "ob bes Bergogs Ernft August meriten fo beschaffen, daß derfelbe jum Rurfürsten ju machen?" und "ob diefes eben jeto de necessitate fei und utilitas publica es erfordere?" ferner "was zu thun fei, wenn die Reichsfürften den Bergog nicht als Rurfürften anerkennen wollen" und "wie die ex parte principum ent» ftandene motus zu compensiren?" Dagegen hätten die

<sup>1)</sup> Bal. Anlage II, 4.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlagen V, 1-3.

Gefandten von Babern (v. Neuhaus), Sachsen (v. Miltit) und Brandenburg (v. Metternich) für Bannover votiert. Das zweite noch bestehende Binbernis werbe hoffentlich bas Bert nicht hindern. Rur-Maing scheine fich icon wegen ber Religions dubia ju beruhigen; an Coln habe Bapern ju Bunften Hannovers ausbrucklich geschrieben und auch Brandenburg habe beshalb jum zweiten Dale feinen Cleviichen Kanzler (v. Bebern) an Trier und Bfalz geschickt. Sollten biefe brei Rurfürften noch ju gewinnen fein, fo batte man 7 vota, wo nicht, so wurden die übrigen 4 turfürstlichen Gefandten spätestens Michaelis ein conclusum per majora machen, basselbe an ben Raifer übersenden und baburch die Inveftitur beförbern. — Der brandenburgische Befandte b. Metternich mufte fich bann auf Befehl feines Rurfürsten von Regensburg nach München begeben, 1) um bem Rurfürften von Coln zu verfichern, bag auf ben Fall, wenn bie beiden Rurlinien Bapern und Bfalg aussterben follten und baburch die evangelischen Rurfürsten die Majorität erhielten, alsbann mit Confens ber Rurfürften von Sachfen und Hannover ein neuer fatholischer Rurfürst wieder ermählt werden follte. Wenn Coln baburch murbe gewonnen fein, follte Metternich nach feiner Rückfunft in Regensburg darauf bringen, daß sogleich ein conclusum super quaestione "an" gemacht und bem Raifer überfandt murde; ben übrigen Rurfürften follte ber Weg jum Beitritt offen gelaffen Fünf von ben fürstlichen Opponenten hatten aber bem furmainzischen Gefandten mündlich und schriftlich erklärt: sobald die hannoversche Rur - Sache im Kurfürsten - Collegium proponiert murbe und jum Schluffe gebeihe, murben fie alle ihre Truppen — etwa 40,000 Mann — von den Grenzen gegen Oft und West zurudziehen; ja ber neu accreditierte Bolftein-Glüdftabtifche Gefandte (Bieper) eröffnete: fein Ronig habe ein Original-Transsumpt von der im März abgeschlossenen Allianz zwischen dem Kaiser und Hannover und durch Mittheilung besfelben bei Mainz, Trier und Pfalz große Bewegung verurfact.

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage V, 2.

Am 2. October 1692 berichtet Weseloh an Iten: 1) ber brandenburgische Gesandte sei von München guruckgekehrt. Rur = Coln habe fich zu einer positiven Erklärung noch nicht verstehen, sondern erft eine Antwort vom Raifer wegen ber Religions = dubia abwarten wollen; auch Trier erwarte erst biese Antwort. Rur-Maing sei "burch die fürstlichen Bebrohungen bergeftalt intimidiret", bag beffen Befandter Befehl erhalten habe, auf die Proposition der hannoverschen Rur - Sache nicht zu bringen, sondern erft weiter zu berichten. In Folge beffen hatten bie Gefandten von Bapern, Sachsen und Brandenburg an den Rurfürften von Maing gefchrieben und benfelben nachbrudlichft erfucht, feinem Befandten die Broposition ernftlichft anzubefehlen. Die "boshaften" fürstlichen Opponenten unterließen indeg nichts, mas ben Rurfürsten von Sannover verunglimpfen tonne. Gie hatten auch alle bie Tractate in Sanden, welche Ernft August am 22. Marz mit bem Raifer, am 20. Juni mit England und Holland, ferner mit Schweden wegen Bremen, mit Sachsen megen Lauenburg und Erfurt, mit Brandenburg wegen Dortmund, Mülhausen und Nordhausen zc. geschloffen habe, moburch ihre Sache fehr verzögert und gehindert werbe.

Man brachte bann auch von der kaiferlichen und katholischen Seite die Errichtung einer gehnten, durch ben Raiser auszuübenden, Kur in Vorschlag, wodurch wieder das Corpus catholicorum eine Majorität über bas Corpus evangelicorum erlangte, dies murbe aber die Kurfürsten gang in die Bande des Raifers geliefert haben und fand baber Biber-Rurg, die Beitläufigkeiten und hinderniffe megen ber Investitur Ernst Augusts nahmen tein Ende und ber faiferliche Hof konnte zu keinem Entschlusse kommen. Am 20. November 1692 schreibt Platen an Ilten: 2) er fürchte nicht, baß bas jest aufs Tapet gebrachte zehnte Electorat für bas haus Defterreich bas ihrige vereiteln murbe; und wenn bas Rurfürften = Collegium jenes verweigern murbe, fei bas fein

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage V, 3. 2) Bgl. Anlage II, 5.

Grund fur ben Raifer, fein Bort nicht zu halten; berfelbe habe Sannover offen und ohne Befchrantung die neunte Rur versprochen und könne sich ohne arges Unrecht nicht bavon Für ben Fall, dag die pfälzische Rur an einen protestantischen Zweig bes Baufes fiele, murben fich bei ben Berathungen im Rurfürsten-Collegium andere Auswege finden laffen, als bem Saufe Defterreich noch eine Rur zu verleihen. Und am 24. November melbet Blaten an 3lten: 1) ihre Ungewißheit in Betreff ber neunten Rur muße sich mit Ende bieses Monats endigen, da Grote die bestimmte Ordre erhalten habe, Wien zu verlaffen, wenn bis babin bic Investitur nicht vollzogen fei. Il faut se munir - fcreibt er — de patience, si l'on n'accomplit pas ce qu'on nous a promis, et prendre son parti sans murmurer contre la Providence divine." Die Nachbarn führen fort, Berbacht zu erregen; Bolfenbuttel veranftalte eifrigft Aushebungen und rechne auf einige Gothaische Regimenter. Ilten folle ben Rurfürften von Sachfen veranlaffen, an Gotha ju erklären, daß er nicht bulben würde, daß Gotha an Bolfenbüttel Regimenter stelle, die gegen hannover verwendet werden follten, bak er pertragemakig murbe verpflichtet fein, hannover beizustehen, er auch nicht bulben könne, daß Gotha fich in eine Angelegenheit mische, welche im benachbarten Lande Krieg hervorrufen könnte.

Enblich auf bas entschiedene Drängen Hannovers und Brandenburgs ertheilte der Raiser, nachdem am 17. October ein Majoritätsbeschluß für Hannover zu Regensburg erzielt war, am 19. December 1692 die Investitur und Grote empfing für seinen Herrn den Kurhut. Der Kurfürst Ernst August befand sich gerade mit seiner Gemahlin Sophie und dem Erdprinzen zum Besuche in Berlin, als ein Courier die Nachricht von der Investitur überbrachte. Es folgten nun dasselbst zur Feier dieses Ereignisses die prächtigsten Freudenseste und nach Beendigung derselben wurden zwischen Brandenburg und Hannover zwei Berträge abgeschlossen: am 23. December

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage II, 6.

ein Ocfensivbundnis auf drei Jahre, und am 24. Januar 1693 dann noch ein "ewiges Bundnis", nicht bloß zur Bersteidigung dessen was man hatte, sondern auch "gegen injustos detentores das Seine gemeinsam zu vindieiren".!)

Mit ber vom Kaiser ertheilten Invenstitur sollte aber die Kur-Angelegenheit noch lange nicht erledigt sein. Ernst August ward zwar wie von Brandenburg und Sachsen auch von andern Hösen in der neuen Würde anerkannt und seine Gesandten wurden meistens als kursürstliche angesehen, wie wie wir schon bei Ilten in Oresden es gesehen haben. Aber nun handelte es sich um die Introduction, um die Einführung in das Kursürsten-Collegium und die Zulassung Hannovers daselbst mit den kursürstlichen Rechten bei den Reichsgeschäften, um die quaestio "quomodo". Dagegen erhob sich nun ein langjähriger Kamps der Opponenten mit allen Mitteln der Intrigue und des offenen Widerstandes, und noch sechszehn Jahre sollten dahin gehen, ehe endlich jene Introduction geschah! Hierauf werden wir in einem späteren Abschnitte zurücksommen.

## 2. Die Sachsen-Lauenburgische Succession.

Noch eine andere schwierige Aufgabe hatte Ilten am Dresbener Hofe zu lösen: die Beilegung der Streitigkeiten wegen der Sachsen-Lauenburgischen Succession.

Mit bem am 20. September 1689 erfolgten Tobe bes Herzogs Julius Franz war ber Mannsstamm ber Sachsens Lauenburgischen Herzöge erloschen. Die 1507 ertheilte, 1660 und 1687 vom Kaiser aufs neue bestätigte und durch eine

<sup>1)</sup> Auf bas von Ilten erhaltene Glückwunschschreiben zu ber neuen Würbe vgl. die Antwort der Kurfürstin Sophie in Anlage I, 6; der Kurprinz Georg Ludwig antwortete am 24. December 1692: "Bol Ebler, Bester, besonders lieber Herr Kriegsrath. Daß berselbe zu der auf unsere familie gebrachten Churwurde mich gratuliren wollen, davor sage Ich ihm geziemenden dand. Ich wünsche demselben dasingegen auch alles guhts und werde Gelegenheit suchen, zu erweisen, wie sehr Ich ihm mit gunstgeneigtem Willen und beharrlicher Affection zugethan sep."

Erbverbrüderung mit Lauenburg von 1671 unterstütte Anwartichaft ichien bes Rurfürsten Johann Georg IV. nächstes Anrecht an bas erledigte land außer Zweifel zu ftellen, meshalb er dasselbe auch am 6. October 1689 vor Rotar und Beugen mit Anzundung eines Feuers und Aushauung eines Spahnes aus bem Stadtthore symbolisch in Befit nehmen Bahrend bann bie Erneftiner ben Albertinern bas nähere Recht streitig machten, ließ 4 Tage später Bergog Georg Wilhelm von Celle als niederfachfischer Rreisoberft, angeblich zur Sequestration bes Landes, 500 Mann Truppen unter bem Major Gauvain einruden, ben fachfischen Oberften v. Krofigt mit feinen 20 Mann vertreiben, bas Schloß Rateburg einnehmen und befestigen und trat bald barauf mit ben Ansprüchen für das Braunschweig Runeburgische Baus auf das Land hervor, welches von Heinrich dem Löwen erobert fei und zu beffen Allodien gehört habe; auch fei von deffen Rachkommen nie darauf Bergicht geleistet, eine Erbverbruderung 1369 geschlossen, 1389 und 1661 erneuert. Medlenburg und Anhalt sprachen die Erbschaft an, Brandenburg, Schweden und die Töchter des letzten Herzogs wenigstens bas Ländchen Sabeln als Allod.

Der verwidelte Streit war bei Iltens Senbung nach Dresden noch im Gange und sollte nun geschlichtet werden. Im Februar 1693 mard Grote, der soeben erst in Wien so liegreich seine biplomatische Meisterschaft bewiesen hatte, auch nach Dresben abgefandt, um mit Ilten gemeinschaftlich die lauenburgische Angelegenheit zu verhandeln. Am 1. Januar 1693 schon hatte ber Kabinetsrath von Hattorf an 3lten geschrieben, 1) daß ber Rurfürft vollkommen die guten Dienfte anerkenne, welche Ilten ihm leiste: "Vous avez fait un coup d'habile ministre", schreibt er; und wenn ber Rurfürst von Sachsen in den Gesinnungen verharre: die öffentliche Rube nicht zu ftoren, wurden sie nichts zu fürchten haben und über ihre Feinde triumphieren. Grote mit feiner bemährten Zuverläffigkeit und Rlugheit werde vollends

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage IV, 1.

nicht verfehlen, ben Kurfürsten von Sachsen in seinen guten Gesinnungen zu befestigen. Ueber die Thätigkeit Grote's selbst und die damaligen Berhandlungen liegt und kein Aktenstück vor. Am 23. April 1693 schreibt Platen an Iten: 1) man sei in Hannover erstaunt, daß die Compossession Sachsensauenburgs in Dresden als eine unannehmbare, ja unwürzbige Bedingung angesehen würde, um so mehr, da man nicht geglaubt habe, jemals solche Compossession anbieten zu können, und man begreife nicht, wie man dieselbe dort als eine angebotene Bedingung behandeln könne. Aber vielleicht nehme man für Compossession die angebotene Theilung der Revenüen des Herzogthums und die angebotene Zulassung eines sächsisschen Beamten zur Prüfung der Rechnungen.

Ilten murbe mit neuen Instructionen am 28. Juli 1693 von Hannover und am 1. August von Celle versehen. Die Lage ber Sache hatte fich in Lauenburg jum fclimmften gewendet. Bergog Georg Wilhelm hatte angefangen, Rateburg in eine ftarke Festung umzuwandeln; bagegen erhob sich ber König Christian V. von Danemart, welcher gegen die Brüber Georg Wilhelm von Celle und Ernft August von Hannover icon erbittert mar, weil biefe, als er mit hamburg hatte verfahren wollen wie Ludwig XIV. mit Strafburg, biefen Reunionsplan burch ihr energisches Dazwischentreten hatten scheitern machen. Um fich zu rachen und zugleich um fich biejenigen beutfchen Kurften zu gewinnen, welche gegen bie neunte Rur maren, erklärte Chriftian V, daß er die Befestigung von Rageburg nicht bulben tonne. Er Hagte beim Raifer über Berletung des westfälischen Friedens, sammelte ein heer, rudte am 17. August in bas Berzogthum Lauenburg ein, lagerte fich vor Rateburg und begann bie Stadt Der Festungsbau mar noch nicht vollendet, au beschieken. bie Befatung zu ichwach und ein Entsat unausführbar, ba bie Berzöge Georg Wilhelm und Ernst August fast alle ihre Truppen nach Ungarn ober dem Rhein geschickt hatten. Beide Fürsten waren in große Noth gerathen. 3lten follte nun

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage II, 7.

nach seiner Inftruction 1) beim Kurfürsten von Sachsen beantragen: 1) "einen terminum zu Reassumirung der gütlichen tractaten wegen Sachsen-Lauenburg zu benennen"; 2) "Requisition der in der Alliance 2) versprochenen Hüse, wegen der Besorgnis, daß Kgl. May. in Dennemarc Dero trouppen über die Elbe und in Lüneburgische Lande gehen sassen möchten"; 3) "Kgl. May. in Dennemarc von fernerer Thätsichkeit zu dehortiren".

Diese Antrage trug Ilten mündlich und schriftlich ben sächsischen Ministern vor und erhielt barauf von benselben am 13. September folgende Antwort: 3)

"Auf des Churfürstlichen Luneburg - Sannoverischen Abgefandten, des herrn von Ilten &c. fo mündlich als in benen überbrachten Schreiben enthaltenen in dregen Buncten bestehenden Antrag [es folgen die eben ermahnten brei Antrage] ist auf Gr. Churfürstlichen Durchlaucht zu Sachsen &c. gnäbigften Befehl befagtem herrn Abgefandten hinwiederumb gu eröffnen, bag: ad 1) S. Churf. Dol. allzeit angenehmb fallen wird, die obenbenannte tractaten je eber je beger reassumiren zu laken: jedoch bak die langft vertröftete Deduction bes Chur- und Hoch-Fürstlichen Saufes Braunschweig-Lüneburg vorgegebenen praetension an besagtes Fürstenthumb vorhero überschicket werden moge, umb bas Werk in etwas genauer untersuchen an konnen; ad 2) beklagen Churfürstl. Durchl., daß Deroselben die gebührende satisfaction von bem Chur- und Doch-Fürftl. Saufe Braunschweig-Lüneburg nicht gegeben, barburch aber biese von Kgl. Man. in Dennemarc vorgenommene Rateburgische demolition einig und allein sowohl zu des Rieder-Sächfischen Krenges Beunruhigung, als Dero eigenen Landen vor Augen liegende Befahr lediglich veruhrsacht worden. Churfürstl. Dol. halten Sich aber megen bieferhalben eingelauffener zuverläßiger

<sup>1)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Der Defensto - Bertrag zwischen Sachsen, hannover und Lineburg vom 19. Juli 1692; vgl. S. 33.

<sup>3)</sup> Sannov. Staatsardiv.

Nachricht von Kgl. May. in Dennemarck Aquanimität und tragenden Liebe zum Publico gesichert, Sie werden frasst der von Ihro beschehenen Sincerationen aller Hostilitaeten. in benen Churs und Fürstl. Braunschw. Lüneb. Erblanden Sich enthalten und dahero die requirirete Hülff Schickung nicht nöthig seyn. Und obgleich Chursürstl. Durchl. die Festhaltung der getroffenen Alliance in alle Bege in Consideration haben, so wird Ihro doch nicht zu verüblen sehn, reisstigt zu erwegen wie weit künstig der Casus auxilii existiret, und werden in einem und andern Sich schrifftlich mit mehrern beh Dero Zurückunst in Dero Chursürstenthumb und Lande vernehmen laßen; ad 3) seh auf gewiße maße an Kgl. May. in Dennemarck sesiger Conjuncturen halber von Sr. Churs. Ochl. allbereits geschrieben worden."

Wie diese Antwort wenig Troftreiches enthielt, so mußte Ilten auch mündlich vom Rurfürsten von Sachsen und beffen Minister ernste und bittere Worte fich fagen laffen. einem Berichte an den Rurfürsten Ernst August 1) theilt Ilten mit, daß in einer langen Unterredung am 9. September mit bem fachfischen Minister Anoche biefer in Betreff Sachsen-Lauenburgs und Rateburgs geäufert habe: "que le jour viendroit, que la maison de Brunswick maudiroit les conseils violents de Bernstorff, auquel tout le malheur est impute", und daß ber Rurfürst von Sachsen an bemselben Tage bei Tafel zu ihm, als er volle satisfaction von Seiten Sannovers verheißen hatte, gang laut erwiebert habe: Je vous connois, vous êtes des bons gens, quand vous avez donné un soufflet à quelqu'un, vous luy présentez la main!" Und am folgenden Tage, den 10. September, theilte ber Minister Anoche Ilten mit, 2) bag bes Rurfürsten Bruber - fein spaterer Rachfolger Friedrich August - sich in die Angelegenheit mische, "qui en demande l'entière restitution en ce que feu Msgr. son père luy a donné ce duché par testament."

<sup>1)</sup> Bannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft.

Die Ratzeburger Angelegenheit ward dann durch Bermittelung des Kaisers, Brandenburgs, Schwedens, Englands und Hollands zwischen Hannover, Lünedurg und Dänemark geschlichtet durch einen Bertrag vom 29. September 1693, in welchem Herzog Georg Wilhelm sich verpflichtete, innerhalb drei Wochen die Festungswerke von Ratzeburg zu schleisen, Dänemark aber sich jeder Einmischung in die lauendurgische Erbsolge zu enthalten versprach. — Die Differenzen und Berhandlungen wegen der lauendurgischen Succession zwischen Sachsen und Hannover wurden dann unter dem Kurfürsten Friedrich Angust wieder sehr lebhaft und werden wir auf Itens Thätigkeit dabei später zurücksommen.

#### 3. Der Tob bes Minifter-Brafidenten Otto Grote.

Um den Streit wegen Rateburg mit Danemark auszusgleichen, ward vom Kurfürsten Ernst August Ende August 1693 Grote nach Glückstadt abgesandt. In Hamburg ward er plötzlich am 29. August von einem starken Fieber befallen; der aus Hannover herbeigerufene kurfürsiliche Leib-Medicus Konerbing sand den Zustand am 4. September bereits hoffnungslos und schon am folgenden Tage, am Abend des 5. September, raffte der Tod den großen Mann in seinem 57. Lebensjahre dahin. Am 7. September meldet J. H. v. Bülow dieses traurige Ereignis an Ilten nach Oresden:

à Harbourg ce 7. Sept. 1693.

Je ne Vous sçaurois éscrire ce mot, Monsieur mon cher cousin, sans verser de chaudes larmes, pour Vous dire, qu'il a plu au bon Dieu, d'ôter de ce monde-cy le meilleur de nos amys, sçavoir nostre cher président de Grote. Je puis bien juger par moy mesme, quel coup de foudre cette nouvelle sera pour Vous, et je Vous asseure, que cette perte ne sçauroit que me rendre désormais la vie ennuyante. Je l'avois veû quatre jours auparavant et l'avois laissé dans un éstat qui faisoit croire à tout le monde, qu'il éstoit tout à fait hors de danger, et cela nous a rendu si asseurés und so sicher, das ich chender hätte des Himmels Fall vermuthet als die Zeitung, das der liebe

sehlige Mann geschwerlich den tage über erseben würde, welches mich dan odligirte, sogleich ins schiff zu trehten und nach Hamburg zu fahren, alwo ich's leider! mehr dan zu wahr fand, und war ihme die sprache mehrentheils schon versgangen. Er kandte mich doch noch und demühete sich zwar, mihr noch was zu sagen, alleine wie er merkete, daß er es nicht ins werd richten kunthe, so sagte er mihr mit sterbender stimme: Ich kann nicht mehr. Je vous laisse à juger, mon cher cousin et frère, quelles mortelles douleurs cette veue m'ayt causée et combien je m'éstimay malheureux de n'en avoir pas ésté plustost averty.

Ce grand homme mourut en fin le 5. au soir entre les 6 et 7 heures, après avoir fait un testament et s'estre réconcilié avec son Dieu en véritable chrétien, sans qu'on s'apperceut quasi que le corps fut sans ame. Pendant donc que je disposois toutes les choses pour le transport du defunct de Hambourg à Hannover, comme il avoit desiré, voilà nostre chère cousine, qui arrive icy et est déjà dans le bâteau pour passer, quand Mr. de Klencke survient et, pour l'empêcher qu'elle n'aille plus outre, se trouve obligé à luy dénoncer cette funeste nouvelle. Il est aise à s'imaginer, dans quel éstat elle l'ayt mise, et si le bon Dieu ne luy avoit pas fait rencontrer aujourdhuy à deux lieues d'icy, qu'elle s'en est retournée avec Mr. son beau frère à Hannover. Ma bonne mère j'aurois extrèmement craint pour elle; je luy ay offert de toute mon ame mes services et quelles pressantes que les affaires publiques soyent présentement, j'espère, que Monsgr. le Duc ne me refusera pas la permission, d'aller les luy rendre en effet, quand elle aura besoin de moy. Le grand Dieu aye cependant soin de cette chère parente et nous Les lettres que j'ay trouvé de Vous console tous. parmi ses papiers, je les ay d'abord séparées et les garderay ou bruleray comme Vous le désirerez. S. A. E. a commandé, qu'on me porte toutes celles qui arriveront encore pour ce bienheureux défunct, ainsi que je ne delivreray que celles qui ne contiennent uniquement que ce qui regarde les affaires publiques. Je ne Vous parle point de la constitution de celles en ces quartiers cy, ne doutant point, que feu Mr. de Grote ne Vous en ayt suffisamment déjà informé. Je Vous prie seulement, mon cher frère, de me conserver toujours Vostre amitié, qui suis de toute mon ame

> Vostre très humble et très obéissant serviteur

#### J. H. Bulow.

Und am 10. September theilt Iltens Frau biefem die Trauerbotschaft mit. 1) Sie ist von tiefstem Schmerz ergriffen über ben Berluft ihres lieben, treuen Bruders, melcher stets wie ein Bater für sie gesorgt habe. Wie er gelebet habe, so sei er auch gestorben: sanft und felig fei er entichlafen, bis jum letten Athemauge bei Bewußtsein; er habe noch vor feinem Ende das heil. Abendmahl genoffen und fein Testament vor Notar und Zeugen gemacht. Auch Ilten felber ward schwer von diesem Berlufte getroffen; verlor er doch in dem Dabingeschiedenen nicht nur einen innigen, treuen Freund und Schwager, sondern auch die bisherige Sauptftute in dem Ministerium ju Sannover und den vertrauteften Rathaeber. Um 12. September schreibt er an ben Aufürsten Ernst August: 2) "Monseigneur. Je n'ay rien à adjouter à mon journal si non la déplorable nouvelle que je viens de recevoir de la désolation entière de nostre famille par la mort de Mr. de Grote. J'en ay une douleure si vive, que j'ay le coeur serré et ne sçay ce que je fais; Dieu nous ayant touché par l'endroit le plus sensible il nous fera la grace de nous donner la force de supporter le grand malheur. douleure est juste et m'en trouve mal et n'en peux plus. Je suis Msgr. etc."

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage X, 1.

<sup>2)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

Fürst und Land von Bannover verloren in Grote einen ihrer größten und hochverdienteften Staatsmanner und maren bemfelben zu größtem Danke verpflichtet. 28 Jahre lang hatte berfelbe hauptfächlich die Geschicke bes Landes gelenkt und diefes zu ber Machtiphare erhoben, in welcher es fich bamale befand; die größten politischen Erfolge maren burch feine Rlugheit und diplomatische Meisterschaft erreicht. Ruhe, welche er am Abende feines Lebens noch zu genießen hoffte, follte er nicht finden. Er hatte die Absicht, fich auf feine Guter gurudzugiehen, sobald die Zeitumftande feinen Austritt aus bem Staatsbienfte erlauben murben; er gebachte, auf feiner - vor einigen Jahren erlangten - reichsunmittelbaren Baronie Schauen, jurudgezogen von bem Beräusch und ben Wirren bes hofes und bes politischen Lebens, in ländlicher Rube den Rest seiner Tage zu verleben. nur ber Leichnam bes großen Mannes follte bort feine lette Ruhestätte finden. 1) -

In Hannover ward Grote's Tod benn auch als ein unersetzlicher Berlust schmerzlichst betrauert. Frau v. Iten theilt ihrem Manne (am 10. September) mit: 2) die Kurssürstin Sophie sei gleich am ersten Tage zu ihr gekommen und habe, selbst untröstlich, sie zu trösten gesucht, habe ihr auch einen Brief des Kursürsten gezeigt, worin er die Kurssürstin tröste, als ob Grote ihr Kind gewesen sei. Auch habe der Kursürst Grote's Wittwe sagen lassen: sie möge von ihm verlangen was sie wolle, nichts auf der Welt wolle er ihr versagen. — Am 30. November theilt Itens Frau diesem auch Näheres über die bevorstehende Beerdigung Grote's mit. 3) Sie bedauert schmerzlich, daß Iten zu dieser Feier nicht habe in Hannover sein können, um dem Seligen

<sup>1)</sup> Unglaublicher Weise existiert noch keine einzige Biographie dieses großen Staatsmannes! Die Convers.-Lexisa von Brockhaus und Pierer kennen ihn gar nicht. Hoffentlich wird wenigstens jetzt die Augemeine deutsche Biographie von geeigneter hand einen würdigen Artikel über ihn bringen.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlage X, 1.

<sup>3)</sup> Bgl. Anlage X, 2.

ben letten Liebesbienft ju erweisen, "und bette" - fchreibt fie - "ber Cour. Fürste woll darauff reflectiren möhgen!" Die Leiche folle mit vielem Pompe beigesett werden: "Richt genuch" - fchreibt fie - "bag ber fehlige Bruber zu ber Cour helffen mugen, muß auch noch in feinem Doht bagu contribuiren, daß Cour . Fürften - Ceremonie eingeführet morden; foll Alles auff courfürstlich sehn: Klencke und Harling follen bei der Rutsichbühren gehn." Am Abend des 6. December mard Grote's Leiche in ber Neuftabter Soffirche ju hannover feierlich beigefest, von wo diefelbe fpater in bas Grote'iche Erbbegrabnis nach Schauen übergeführt murde. Am 9. December fchreibt Frau v. Ilten an ihren Mann: 1) - "Der traurige actus ift nu passiret undt bamit mit bem lieben fehl. Bruder volnbracht undt jum ehnde; nu fann man ihn glücksehlich schepen. Die Leich = Ceremonie ist ehr= lich undt woll zugangen undt ift noch hie bergleichen nicht gewest, wirdt auch woll nie so baldt wieder gefehen werben. Nichts ist dabei zu tabeln gewest, als der guhte Superndent Bardhaußen hat folche folechte Leich predicht gebahn, bag es mich fehr gejammert, undt folche materie, por mich hette er teine verdreiglichere aussuchen konnen, mahr recht albern; meine Herren undt alle aubten undt vernünfftigen leutte bat es fehr verdroßen; aber mas hilffte, wir konnen nichts bavor, ift des Cour Fürsten Beichtvater. Hortance 2) hat in der Kirchen gleich verse gemacht, daß er den Superndenten gludlich schepte, daß ber sehl. Bruder es nicht hören könnte, undt follen fehr ahrtig fein. Sie haben von euch gefagt, der Obermarschall undt Alle, daß wenn ihr wehret babei gemeft, würdet ihr die patiance verlohren haben und es woll nicht haben ausgehalten. 3) Die Cour-Fürftin, Bergogin, Princessin findt alle in der Kirchen gewest, die greffin aber nicht,

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage X, 3.

<sup>2)</sup> Hortenfio Mauro; vgl. über ihn S. 12.

<sup>3)</sup> Diese Leichenpredigt ift uns erhalten: "Drepfache Dignität und berrliche Frenheit der Tobten, so in dem herrn fterben, frafftigst versichrieben und beh solonnen Leich-Coromonien des wehland 2c. Groten, Reichs-Frehherrn zu Schauen 2c. 2c. den 6. Doo. in der Reuftäbter

halten auch nichts von Kirchengehent; Cour-Fürstin undt alle findt den andern Dach jur Fr. Schwester kommen." —

Welche innige Theilnahme ber Tod Grote's auch über bie Brengen hannovers hinaus fand und wie beffen große Berbienfte anerkannt murben, mogen noch folgenbe zwei Briefe Der brandenburgische Beh. Rath Chwaltowsti, beffen Freundschaft Ilten ichon im vorigen Jahre am Dresbener hofe gewonnen hatte, 1) fcreibt biefem am 19. Geptember 1693 von Berlin aus: "Monsieur et cher frère. Je ne suis pas en éstat de Vous faire la condoléance sur la mort de Mr. de Grote, car la grande perte que le public, les affaires de Vostre Sérén. Maistre et tous nous autres en faisons, me touche si sensiblement, que j'ay besoin moy mesme d'en estre consolé. Si pourtant le regret universel peut soulager les parents, Vous n'avés besoin de chercher d'autre remède, car tous les honnêtes gens — dont il éstoit l'amour et les délices - en sont affligés. S. A. Él. mon Maistre avec Madame ont rendu justice publiquement à ce grand ministre les larmes aux yeux, et je suis asseuré, que presque en toutes les cours de l'Europe, où ses mérites et

1

Soff-Rirchen ju Sannover 2c. in Sober Chur - u. Fürftl. Begenwart 2c. 2c. aus Apoc. XIV, 13 in einer Sermon öffentlich gezeiget von Herman Barckhaus, Churf. Bridw. Luneb. wie auch Bifchoff. Dhnabr. Ober - hoff - Prediger, Conf. - Rath u. General Superint. 2c." Die Bredigt rechtfertigt allerdings bas in bem Briefe ber Ilten gefällte Urtheil; diefelbe, aus 37 - wenn auch jum Theil turgen - Abschnitten und ben Berfonalien bestehend, ift in ermudenbem, fcmulftigem Stil gehalten, angefüllt mit vielen Bibelftellen, aber auch mit gablreichen Citaten aus Plutarch, Thucybibes, Berobot, Tacitus, Sueton, Dvid, Seneca 2c. Am Schluß heißt es u. a.: "Und fo es benn gefchieben febn muß, Adieu, werthefter herr Cammer - Praesident! Ah, utinam viveres! Bolte Gott, wohlseliger herr Cammer Praesident, bag 3hr lebetet! Db 3hr aber gleich alfo unfern Augen entriffen fend, fällt boch ber Ruhm Eurer Moriton und ungemeinen Tugenden mit nichten bahin. Guer Lob wird bie auf Erben leuchten, fo lang bie Sonne am himmel leuchtet, und bas Bebachtniß bes wolfeligen herrn Groten muß ftets im Gegen bleiben!" -

<sup>1)</sup> Bgl. S. 31 f.

qualités tout extraordinaires éstoient estimées et admirées, on luy fera le mesme panégyrique. Dieu Vous récompense cette perte par toute sorte de prospérité et contentement et donne, que Vostre Souverain et toute sa Sérén. Maison soit bientost quitte du chagrin que les conjonctures présentes luy ont causé, en triomphant sur ses ennemys et leurs intrigues." Und ber brandenburgifche Oberpräfident Eberhard v. Dandelmann ichreibt von Potsbam aus am 10. October 1693 an Ilten: "Le sejour que la cour a fait à la campagne pour profiter de la saison propre à la chasse de cerf m'a empêché de Vous répondre plutost que je ne fais à l'honneur de Votre lettre du 24. Sept. et de Vous témoigner, combien je plains la mort de Mr. de Grote soit pour sa propre famille soit pour les intérests de son maitre dans les conjonctures présentes. Car quoyque je voulusse sacrisier mon chagrin en particulier, d'avoir perdu en sa personne un ami fort sincère et de grand mérite, celui de sa famille et de tout d'autres qui prennent intérest à cette mort le renouvellent et personne ne disconviendra pas, que la cour surtout n'ait perdu infinement en la personne d'un ministre si éclairé et si accredité. Vous avez d'autant plus de sujet de plaindre ce cas avec Madame de Grote. Pour moy, Monsieur, si je puis par quelque moyen soulager la tristesse de l'un et de l'autre, l'amitié dont ce grand homme m'a honoré m'y oblige aussi bien que mon inclination m'y porte. C'est de quoy je Vous prie d'assurer Mad. de Grote et d'être persuadé Vous mesme de l'intention sincère, avec laquelle je suis" etc.

# 4. Die Rönigsmard'iche Angelegenheit.

Als ber Kurfürst Johann Georg IV. von Sachsen am 27. April 1694 gestorben und sein Bruder Friedrich August ihm in ber Regierung gefolgt war, wurden am Dresdener Hofe von Seiten ber ber hannoverschen Kur feindlichen Partei alle Anstrengungen gemacht und die feinsten Intriguen ges

sponnen, den neuen sächsischen Kurfürsten auf ihre Seite zu ziehen, und wir werden in dem spätern Abschnitte näher sehen, welchen schweren Stand Iten dem gegenüber hatte. Aber Itens Lage ward noch peinlicher und er gerieth in die größte Verlegenheit und diplomatische Schwierigkeiten, als zu Hannover — mährend gerade Iten daselbst seit Ende Mai auf Urlaub verweilte — in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1694 die Katastrophe mit dem Grafen Königsmarck eintrat.

Auch auf biese allgemein bekannte Angelegenheit können wir uns hier nur so weit einlassen, daß wir Itens bisher unbekannte diplomatische Thätigkeit dabei am Dresbener Hofe berichten und neue, bisher ungebruckte Actenstücke dazu liefern.

Die ber hannoverschen Regierung durch die unglückselige Ratastrophe erwachsene Berlegenheit war groß und suchte man von Anfang an die betreffenden Rachforschungen möglichft zu hintertreiben. Aber die Schwestern des Grafen Rönigsmard ermübeten nicht in ihrer Thatigfeit, sich über bas Schicffal ihres verschwundenen Brubers Ausfunft gu verschaffen. Die Grafin Aurora von Königsmarck reifte nach Dresben, bamit fie ben Rurfürften zu Schritten peranlaffe, um Auftlärung über bas Schicfal feines bisherigen Generalmajors zu erhalten. 1) Friedrich August fandte barauf Anfang Juli feinen General-Abjutanten, ben Oberften Bannier, nach Sannover, um Austunft über Königsmard zu erhalten und beffen Auslieferung als turfürftl. fachfischen Beneralmajor zu verlangen. Rurfürst Ernst August von Sannover betrachtete Ronigsmard aber als einen noch in feinen Dienften befindlichen Oberften, weil fein formlicher fchriftlicher Abschied noch nicht ausgefertigt mar, verweigerte jebe Austunft über beffen Berichwinden, behauptete, feine Runde bavon ju haben, und verficherte, bag berfelbe in feiner Bemalt nicht mare. Um aber feine Bereitwilligkeit ju zeigen, bas Dogliche in dieser Begiehung ju thun, ließ er den Auditeur

<sup>1)</sup> Bei biefer Gelegenheit gewann fie betanntlich die Sulb und Zuneigung bes Kurfürften, welche 2 Jahre fpater die Geburt des Belden Morit von Sachfen gur Folge hatte.

Rübiger und die Diener des Grafen Königsmarc in Gegenwart des Minifters v. Platen, des Geh. Raths v. d. Bussche und des Bicekanzlers Hugo zu Protokoll vernehmen und theilte dieses dem kursächsischen Hofe zugleich mit folgendem uns erhaltenen Actenstücke mit: 1)

"16. Jul. 1694. Factum.

Es hat sich begeben, daß des hiesigen Obristen, Grasen Königsmarck Secretarius den 5. Julii dem General-Feldsmarschall von Podewils angemeldet, wasgestalt sein Herr sich verlohren, wodeh er folgenden Umbstand erzehlet. Den 1. Julii Nachmittags hätte sich der Graf sehr inquiet desziget, so daß ihm, Secretario, solches befremdlich vorgesomsmen wäre. Selbigen Abends hätte er Schreibmaterialien gesordert mit dem Bedeuten, er hätte die ganze Nacht zu schreiben und sollten seine Leute nur zu Bette gehen. Er, der Secretarius, hätte aber hernach aus seinem Fenster gesichen, daß der Graf ausgegangen, ohne einen einzigen Menschen beh sich zu haben, und wäre er nach der Zeit nicht wieder gesommen.

Seinen domestiquen wäre nun eben nicht ungewohnt gewesen, daß er zuweilen allein ausgegangen, ein paar Nächte und einen Tag darzwischen auch wol länger ausgeblieben; sur dieses mahl währete es aber gar zu lange und wüßte et, Secretarius, nicht, was er davon gedencken solte, ob sein herr noch lebete oder was ihm begegnet sehn möchte, und bäte er also, der Gen. Feldmarschall möchte ihm rathen, was zu thun und wie er sich wegen des Grasen kostbahren equipage und anderer ihm zugehöriger Sachen zu betragen.

Der Gen. Feldmarschall hat solches Gr. Churf. Durchl. angemelbet, da bann ben folchen Umbständen, die man nicht wifen könne, wie es mit ihm, bem Grafen, stehen möchte,

<sup>1)</sup> Im Hannov. Staatsarchiv. — Ein Theil dieses Actenstides sindet sich abgedruckt in der 1852 erschienenen Schrift: "Die Herzogin von Ahlben" 2c. und erwähnt der nicht genannte Berfasser derselben [Graf v. Schulenburg-Rlosterode], daß ihm dasselbe aus "glaubwurdiger Quelle" zugegangen sei.

von Sr. Churf. Durchl. gnädigst für gut befunden und verordnet, daß ihm, dem Grasen, oder allenfalls deßen Erben
zum Besten seine Sachen in guter Verwahrung zu halten,
welches dann mittelst einer in dergleichen Fällen gewöhnlichen
Versiegelung, und zwar, weil er eine Militair-Person gewesen und in Sr. Churf. Durchl. wirklichen Ariegsbiensten als
Obrister gestanden, durch den Ariegs-Secretarium bewerckstelliget, jedoch dergestalt, daß daßzenige, was unter seinen
Vriefschaften sich sofort offenbahr S. Churf. Durchl. angehend befunden, herausgenommen worden, wobeh man es
bisher bewenden und das Uebrige dagelassen.

Darauf haben S. Churf. Durchl. zu Sachsen mittelst eines an S. Churf. Durchl. zu Braunschweig und Lüneburg unterm 10. Julis abgelassenen Schreibens und Anheroschickung Dero Obristen und General-Adjutanten Johann Bannier's, welcher ben 13. ejusdem alhie mit solchem Schreiben angestommen, verlangt, daß, nachdem S. Churf. Durchl. zu Sachssen vernommen, wie der Graf Königsmarck alhie aufgehalten würde, derselbe Ihro als Ihr destinireter General-Major von der Cavallerie, deßen Anwesenheit beh Dero Corps am Rhein hochnöthig wäre, abgefolget werben möchte.

S. Churf. Durchl. ju Braunschweig und Lüneburg haben sowol in Dero Antworschreiben an S. Churf. Durchl. ju Sachsen vom 16. Julii, als mittelft Dero vorgedachtem Obriften und General-Adjutanten ertheilete mündliche Relation barauf zu erkennen gegeben, bag mehrgebachter Graf Rönigsmard nicht in ihrer Gewalt fen und folglich in ihrem Bermögen nicht ftehe, Gr. Churf. Durchl. ju Sachsen, wie gern fie fonft wolten, hierunter satisfaction ju geben. hat mehrgebachter Obrister und General-Adjutant annoch jum Theil gegen S. Churf. Durchl. ju Braunschweig und Lüneburg, am meiften aber gegen Dero Ministros erwehnet, baß eine inquisition, umb zu erforschen, wo ber Graf Rönigsmard geblieben, batte angestellet werden mugen. Man hat ihm barauf representiret, daß S. Churf. Durchl. zu Br. u. Luneb. in felbsteigener Erinnerung Dero hoben obrigkeitlichen Ampts es baran nicht wurde haben ermangeln lagen,

wann sich folche Mittel, wie sothane inquisition bergestalt, bag man fich bavon ben intendirenden 3med zu promittiren, anzustellen fenn möchte, gezeiget hatte, ober bergleichen vorgeschlagen werden können. Demnach man aber obgebachtermaßen erft nach 5 Tagen von bes Grafen Rönigsmard domestiquen erfahren, bag ihr herr fich verlohren, und zwar auf solche Weise, daß man nicht gewust, wohin man fich vorhergebachter inquisition halber zu wenden, geftalten man allenfalls in feinem, bes Grafen, Saufe und ben begen domestiquen felbst bamit hatte anfangen mußen, folches aber ben obgebachten Umbftanben murbe umfonft gemefen ichn, so mare barab bie impracticabilität und Bergeblichkeit einiger inquisition genugsahm zu ersehen, zumahlen ba in denen nunmehr verfloßenen 14 bis 15 Tagen, nachdem sich der Graf Rönigsmard verlohren, sich nicht die geringste Unzeige, worauf folche inquisition ju fundiren, hervorgethan.

Beiter hat mehrgebachter Obrifter und General-Adjutant gegen die hiesigen Ministros wegen oberregter geschehenen Berfiegel = und theile Wegnehmung der Briefe eine und anderes, gleichsam bas nicht hatte geschehen follen, angeführet. Es ist ihm aber barauf vorgestellet worden, daß es ben biefem, wie zweifelsohne auch ben andern Sofen die beständige Observanz und Ordnung fen, bag, mann ein Bedienter, zumahlen ein folder, dem jemahlen etwas committiret worben, mit Tobe abgehet, begen Sachen und Briefichafften vorerregtermaßen verfiegelt, diejenigen aber, fo die gnädigfte herrschaft concerniren, herausgenommen würden. dann in biefem casu ber Verlierung bes Grafen Rönigsmard ex eadem ratione nicht anderft zu halten gewesen, und wann gleich nichts andres als ordres vorhanden gewesen wären, man doch folche occasione fothaner Berfiegelung billig zurückgenommen hätte. Daß aber ber Graf Königs= mard in der Zeit, wo er sich verlohren, noch Gr. Churf. Durchl. zu Braunschw. u. Lüneb. wirklicher Bedienter und Dbrifter gewesen, baran ift umb fo weniger Zweifel, indem gewiß, daß von Gr. Churf. Durchl. er feine dimission und Abschied noch nicht gehabt, viel weniger von seinem Regiment wie sonst zu geschehen pfleget, abgedanket ober bergleichen burch jemand anders thun lagen, sondern wirklich in seinem Dienste continuiret und gage gezogen.

Es releviret hingegen nicht, daß S. Churf. Durchl. zu Braunschw. u. Lüneb. ihm etwa, wie er, so viel man versnimpt, nach Dresben berichtet, zu der von Sr. Churf. Durchl. zu Sachsen ihm destinirten General-Major-charge gratuliret, maßen solches nicht anders als eventualiter und in futurum verstanden werden kann, wann er nemlich aus hiesigen Diensten dimittiret sehn würde.

Hannover ben 16. Julii 1694.

v. Platen. v. b. Busiche. Hugo."

Der englische Gefandte Stepnen ichreibt am 4. August an seinen Collegen Creffet in Bannover: "Die Liebschaften find unheilbringend hier zu Lande. Wir haben hier eine traurige Scene bavon gehabt; 1) allein gegenwärtig ift bie Tragodie an Ihren Hof verlegt und ich fürchte, dag Dolche und Gift bei Ihnen ebenso gangbar fein werben wie in Italien. Ihre Fürften find oft bort gewesen und mögen bie Sitte bes Landes, die Leute ohne garm aus ber Welt ju ichiden, tennen gelernt haben. Giner ober zwei Diener bes Grafen Ronigsmard geben baufig von bier nach Sannover, um ihren Herrn aufzusuchen, haben aber keine Nachricht. 3ch bente, daß der Leichnam jest in der Cloake ift. Man hat mir gesagt, daß feine Schwester wie Rassandra raft und mis fen möchte, mas aus ihrem Bruder geworden, aber in Sannover antworten fie wie Rain, bag fie nicht ihres Brubers Büter feien. 3ch dachte, ber Leichnam wurde gefunden merben, die Umftande des Mordes aber murden in Dunkel gehüllt bleiben." Und am 24. August meldet Stepney: "Graf Ronigsmards Schwefter glaubt, bag er noch am Leben ift, und der Kurfürst hat an Bannier Befehle ergeben laffen, ibn fraftig zu reclamieren. Der Rurfürst von Sannover will nichts von ihm wiffen; - ich weiß nicht ob ber furfachfische

<sup>1)</sup> Die Kataftrophe mit ber Maitreffe bes Rurf. Johanng Georg IV. von Sachfen, ber Reitschift, fpatern Grafin Rochlitz und beren Familie.

bof fich mit biefen Entschulbigungen gufrieben geben wirb." Derfelbe beruhigte fich auch nicht bamit, sondern ließ Bannier noch bringlicher und entschiedener auftreten und bie Spannung zwischen beiben Bofen marb immer größer. fächfische Minifter v. harthausen schreibt am. 6. August an Ilten nach Sannover: es fei boch nicht fo gewöhnlich, wie Ilten es barftelle, bag ein Mann von Diftinction in ber Residenz eines großen Fürsten verschwinde, ohne bag man wissen wollte, wo berfelbe geblieben sei, und ohne dag man eifrigfte Nachforschungen anftelle, um ihn wieber zu finden. Solche Fälle seien wol in Paris vorgekommen, aber schwerlich in hannover ober Dresben. Der Kurfürst von Sachsen muffe Ronigsmard als in seinen Diensten stehend betrachten und fei von ber Sache fehr unangenehm berührt. Gin wenig mehr Aufrichtigfeit und Bertrauen von Seiten Sannovers wurde die Sache beigelegt haben. 1) Am 17. August bittet

<sup>1)</sup> v. Harthausen an v. Iten: "Dresde ce 7. Août 1694. — Je souhaiterois comme Vous de Vous pouvoir entretenir une seule heure sur l'affaire extraordinaire du Comte de Königsmarc. Elle n'est pas si commune comme Vous la faites, qu'un homme de distinction se perde dans la résidence d'un grand Prince sans qu'on s'informe, où il puisse etre devenu, et qu'on ordonne des recherches efficaces, pour le retrouver. Ces sortes de cas sont bien arrivés à Paris, mais guères à Hannovre ou à Dresde, de manière qu'on le doit trouver fort surprenant. Vous trouvez outre cela, que l'Électeur mon Maitre ne puisse pas s'intéresser pour un homme qui soit encore dans votre service. Vous savez Vous-même, cher frère, ce que Vous m'avez dit, que pour sa réputation le Comte de Königsmarc se disoit encore dans le service de S. A. E. Votre Maitre, pour ne paraitre pas être hors de service, mais qu'il y avoit plus de deux mois, qu'il avoit la permission de chercher autre employ, ce que le dit Comte m'a très fortement assuré aussi, il peut avoir reçu peu de jours encore avant sa perte quelque reste de ses gages, et n'avoir pas ajusté ses comptes avec le régiment, dont sa disparition imprévue l'a bien empêché, et c'est sur ce fondement mentionné, qu'il avoit sa dimission et congé, vu qu'aux gens comme nous il suffit la parole du Maitre, nous ne voulons pas de congé par écrit, que mon Maitre luy a donné employ et le reconnoit véritablement pour son officier. Je Vous

bann harthausen nochmals um Aufflärung wegen bes Grafen Rönigsmarc und stellt andern Falls die unangenehmsten und bedauerlichsten Folgen in Aussicht. Als dem entsprechend dann auch Bannier in Hannover entschieden auftrat, richtete ber Kurfürst Ernst August folgendes Schreiben nach Oresben: 1)

"Sr. Churfürstl. Durchl. ju Braunschw. u. Lüneb. ift unterthänigst referiret, masgestalt ber hiefige Churf. Sächliche Berr Abgefandter, Obrifter und General-Adjutant Bannier an vernehmen gegeben, wie von Gr. Churf. Durchl. au Sachfen er Befehl empfangen, nochmalige instantz zu thun, baß ber Graf Ronigsmard relachiret werben möchte, wofür bann S. Churf. Durchl. zu Sachfen, welche nichts mehr fürhaben, als mit Gr. Churf. Durchl. zu Braunschw. und Lüneb. in guter Berftandnig und Freundschaft ju leben, Deroselben sonderbahre obligation haben wird. aber nicht geschehen und par la voye douce solches nicht ju erhalten fenn, murben S. Churf. Durchl. ju Sachfen Dero justes ressentiment zeigen und andere mesures nehmen, inmaßen Selbige folche Nachricht - bie mahr mare und beren Umbstände nicht trugen fonnten - batten, baf ber Graf Rönigsmard albie arretiret worben.

Gleichwie nun S. Churf. Durchl. zu Braunschw. und Lüneb. mehrmalen selbst contestiret und durch Dero Ministros versichern laßen, daß Sie Dero Obristen, den Grasen Königsmarck, in ihrer Gewalt nicht haben, sonst Sie ihn aus der bekandten Begierde, Sr. Churf. Durchl. zu Sachsten in allen Borfallenheiten Dero freundvetterliche Dienstbereitwisligkeit mit der That zu comprodiren, nicht aushalten wolten; also hätten S. Churf. Durchl. zu Braunschw. und Lüneb. wol verhoffet, es würde Dero Wort hierunter völliger Glaube

ay toujours marqué l'empressement que j'aurois d'entretenir et d'augmenter la bonne intelligence si nécessaire entre nos Maitres et ne Vous dis autre chose que: mon Maitre est sensiblement touché de cette affaire; un peu plus de confiance de Votre côté l'auroit entièrement accommodée. Je Vous dis cecy en amy et entre nous etc. de Haxthausen."

<sup>1)</sup> Sannov. Staatearchiv.

gegeben und barauf vorgebachter relachirung halber feine weitere instantz gemachet fein.

- S. Churf. Durchl. inhaeriren inmittelst obigem und declariren hiemit zum Ueberstuß nochmalß, daß Sie den Grasen Königsmarck in Dero Gewalt nicht haben, inmaßen dann ohnschwer zu ermessen, daß, wenn Sie sich deßen person bemächtiget, Sie solches ohne Uhrsache nicht würden gethan und folgends daraus, daß Sie Jemand, der ihr wirklicher Diener wie der Graf Königsmarck dermahlen, wie er sich verlohren, gewesen arretiren laßen, kein socret zu machen haben.
- S. Churf. Durchl. ersuchen bemnach S. Churf. Durchl. zu Sachsen abermahlen freundvetterlich, Dero Wort, welches Sie gewiß nimmer für eine Sache, die sich anderst verhielte, geben und engagiren würden, Beliebung zu tragen und S. Churf. Durchl. wegen einer Sache, die nicht in Dero Mächten ist, nicht weiter zu dringen. S. Churf. Durchl. haben, wie Sie öffters auffrichtig temoigniret, für Sr. Churf. Durchl. zu Sachsen Freundschafft eine so hohe estime, daß wie Sie Ihro bisher ein sonderbahres Bergnügen daraus gemachet, alles so zu Cultivir- und Befestigung eines vollkommen guten Wolvernehmens mit Sr. Churf. Durchl. zu Sachsen gereichen und von Ihro hersließen können, mit angelegenster Sorgfalt bedzutragen, also Sie es auch daran fernerhin nicht ermangeln laßen werden.
- S. Churf. Durchl. wollen aber anbeh hoffen, man werde von Seiten Sr. Churf. Durchl. zu Sachsen zu gleichmäßigen reciproquen Bezeigungen geneigt sehn. Und bemnach vorwolgedachter Herr Abgesandter seiner proposition die einsgangs erwehnte Bedrohung wegen eines zu zeigenden ressentiments und zu nehmender anderer mesures annectiret, so werden S. Churf. Durchl. zu Braunschw. und Lüneb. solches zwar erwarten milsen, getrösten sich aber, daß Sr. Churf. Durchl. zu Sachsen Sie dazu keine Ursache gegeben, und wissen, daß Dieselben so hohen Berstandes seh, daß Sie leicht werden ermessen können, daß S. Churf. Durchl. zu Br. u. L. nebst Dero Hern Bruder Durchl. zu Abkehrung

allen Zunöthigungen behufige Gegen-mesures werben nehmen müßen und es Gott und der Zeit befehlen, mithin die Consequentien zu deren Berantwortung verstellen, die Schuld daran haben. Sie wollen aber annoch, nachdem der Herr Abgesandter seiner dexterität nach Obiges wird referiret haben, Sich von Sr. Churf. Durchl. zu Sachken eines Bekeren versehen. Welches also S. Churf. Durchl. unter Dero Geh. Canylei-Secret mehr wolgedachtem Herrn Abgesandten zur resolution hiermit nicht verhalten wollen. Dero Sie mit günstigem und geneigtem Willen wol behgethan verbleiben.

Signatum Hannover ben 22. Augusti 1694.

Ernst August Churfürst v. Platen. v. d. Bussche. Hugo."

Co ward in Sannover dem fachfifchen Abgefandten jede Auskunft über bas Berichwinden bes Grafen von Ronigsmard, unter bem Bormande, man wiffe nichts von ihm, verweigert, zugleich ber Graf Wittgenstein nach Dresben abgefandt, um den Bang, den diese Angelegenheit bort nahm, weiter zu beobachten und in die vom hannoverschen Sofe beftimmte Richtung zu leiten. Auch der brandenburgische Befandte am fächfischen Sofe, v. Chwaltowsti, nahm fich ber Sache in hannoverschem Interesse eifrigst an; von demselben liegen uns folgende intereffante und bisher unbefannte Berichte an seinen Freund Ilten vor. Am 21. September 1694 schreibt er: "Mons. le comte de Wittgenstein Vous mandera sans doute, que Mad. la comtesse de Königsmarck est de retour depuis vendredy au soir. arriva en poste et descendit auprès de Mr. de Haxthausen, mais elle loge à cette heure dans nostre voisinage et s'est flatté apparemment qu'on la rameneroit au chateau. Madem. la comtesse débite hautement, que son frère éstoit encore en vie et qu'elle en avoit découverte la vérité. Elle s'est plainte de moy, que j'avois voulu persuader S. A. E. de Saxe du contraire et que je tenois le mesme langage auprès des mini-

stres, quoyqu'elle faisoit mieux de n'en incommoder plus S. A. E. de Saxe, veu qu'Elle s'en éstoit déjà ' déclaré si généreusement et ne voudroit pas s'en dédire, qu'il vaudroit mieux de songer au partage des biens du defunct. Nous fusmes priés hier chez Mr. d'Haxthausen, où nous avons éstés toute la journée et jusqu'après minuit, et comme j'avois dit à l'amy que Madem. la comtesse feroit mieux de ne toucher pas cette corde-là, veu que je ne luy pourrois pas dire autre chose, ce qui la chagrineroit sans doute mal à propos et troubleroit la bonne compagnie, elle n'en a rien dit et nous nous sommes bien diverti. asseurement une dame qui a beaucoup d'esprit et chante fort bien. Il me semble qu'elle a encore quelques autres vues et que la recherche de son frère luy en sert du prétexte. Elle est venue avec un plus grand train qu'elle n'a eu la première fois; il auroit ésté à souhaiter qu'elle fut venue quelques jours plus tard et après l'audience du congé de Mr. le comte de Wittgenstein. Nous veillerons pourtant sur ses démarches et faisons nostre possible, pour contrecarrer un advocat aussi adroit que celuy-là."

Und am 24. September berichtet Chwaltoweti an 3lten: "Diefer Tage habe ich ber Graffin von Konigsmard in ihrem quartier augesprochen, weil fie gegen einige gute Freunde erwehnet, daß sie gern mit mir wegen ihrer betandten Angelegenheit reben möchte. Sie fing auch fofort an bavon ju fprechen und erzehlete mir allerhand Umbstände; wie sie gant gewiß Nachricht bette, daß ihr Bruder noch lebete und bigher anf bem Schloße zu Hannover mare gefänglich gehalten, auch alle Mahlzeiten aus ber Churfürstl. Rüche mit 3 Gerichten gespeiset worden. Es wären aber auf bem Bart 2 Gemacher vor Gefangene gurechte gemacht, 10 daß fie nicht anders glauben konnte, als daß man ihren Bruber bahin bringen würde. Sonsten würde mir wohl befandt fenn, bag er vor einigen Wochen auff bem Schloffhoff von 4 Leuten ware attaquiret, und amar pon bem einen

mit einer partisan an bem Salfe verwundet, auch nachher, als er fich jur Gegenwehr gefetet und einen bavon blessiret, noch einen Stoß in die Hand bekommen hatte, worauf man einen Mantel über ihn geworfen, ihn barein gewickelt und fo fort getragen, umb zu verhuten, daß das Blut nicht auff bie Erbe lauffe. Sie mußte aber gemiß, bag er an feiner Bunde curiret, wie benn auch derjenige, so von ihm blessiret worben, wieder gurechte tommen, und folt es ein Churfürstl. Trabante gewesen fenn, ber sich 4 Wochen inne gehalten hatte, hernach wieber jum Borfchein fommen mare, vorgebende, er fet fo lange frand gemefen. Diefem mare ben Leibes Straffe verbohten, von der Sache zu fprechen; fie wußte aber gant gewiß, daß er auf ihren Bruber fehr fluchete, welches unfehlbahr baber geschehe, weil er von ihm beschädiget worden.

3ch hörete dieses Alles mit Gebult an und antwortete barauff: wie ich zwar nicht gerne dieser materie halber mit ihr mich in discurs einlagen möchte, benn einestheils hette ich viel consideration bor sie und möchte ihr nicht gerne etwas unangenehmes fagen, anderntheils aber wolte ich auch bie Sache nicht gerne anders berühren, als ich fie mahr ju Sie baht aber, ich möchte ihr doch meine Befenn glaubte. Ich fuhr also fort, daß, weil sie es banten bavon fagen. verlangete, fie mir erlauben murbe, wenn ich offenhertig mein sentiment entbedete: Ihr Bruber lebete entweder noch ober ware todt; das erftere icheine fie au glauben und wolle es mit einigen und andern Umbständen behaupten. Den ungeftandenen Fall nun gesethet, so mare meines wohlmeinenden Erachtens ja weit beger, bag fie in Bebult erwartete, ob ihrer hoffnung noch die Zeit etwas Erfreuliches von ihrem Bruder wieder hervorbringen fonnte, als daß fie durch allgu hefftiges sollicitiren und Vorstellung allerhand ungegründeter Umbstände S. Churf. Doll. ju Sachsen aigrirte und etwa gar mit S. Churf. Ochl. zu Braunschweig committirte; ba fie mir boch allererst bezeiget hette, wie große estime und veneration sie vor S. Churf. Dchl. und Dero Hauf vor fo viel ermiefene Onabe und Wohlthaten truge.

Sie regerirte, daß sie ihr lebtag die intention nicht gehabt ober noch hette, diese bebben Potentaten mit einander jusammen zu begen, sie mare auch zu geringe bagu. antwortete: es fonnte aber barauf erfolgen, benn wenn man S. Churf. Doll. ju Sachsen wolte glauben machen, es hetten Ihre Churf. Doll. ju Braunschweig ihren Bruder murtlich in Ihrer Gewalt und Sanden, fo beleidigte man nicht allein die hohe reputation und parole diefes großen Fürsten, ber mit so bunbiger contestation bas Widerspiel an S. Churf. Doll. ju Sachfen verfichern lagen, fondern Chur-Sachfen tounte es auch nicht anders als hoch empfinden, bag man Sie bergestalt gleichsam hintergeben wolte, worauf leicht Unhenl ermachfen könnte Wann nun ihrem praesupposito nach ihr Bruder noch am Leben und in Gr. Churf. Dchl. au Dannover Gewalt mare, fo murbe fie ja burch bergleichen conduite feine Befregung gar nicht, aber gar leicht feinen Tob befördern und beschleunigen. Und nachdem S. Churf. Dol. zu Sachsen fich einmal fo genereux erfläret hette, daß Sie mit Sr. Churf. Ochl. zu Braunschweig declaration acquiesciren wolte, würde man ja niemand anders als ihrer wiederholten instanz juguschreiben haben, wo wider Bermuhten ber Churfürft anderes Sinnes murbe. aber ihr Bruber tobt (wie ich gewiß glaubete), fo murbe fie ja felbst zugesteben mugen, daß alles umbfonften, mas fie Meinem Butfeinethalben auch immer beginnen fonnte. bunden nach mare mohl bas ficherfte, bas Werd ruben ju lagen und auff die Theilung feiner Berlaffenschafft zu gebenden, ba sich benn wohl, wenn es nöhtig, so viel caution finden wurde, daß sie es gar sicher thun konnte und nimmer von ihm in Anspruch genommen werden wurde. Ich ließe auf der einen eireumstanz, fo fie mir oben ergahlet und die sie gant sicher glaubete, ihrer belobeten prudentz nach sie selbst urtheilen, ob. ba ihr Bruder von 4 Dlännern solte attaquiret und mit einer partisan in ben Balg gestochen worden fenn, diefe Leute nicht muften die intention oder Befehl von Andern gehabt haben, ihn zu töbten; benn maren biefe bloß Willens gemesen, ihn ju ergreiffen und gefangen

zu nehmen, würden sie es gar füglich ohne ihm einen töbtlichen Stoß mit ber partisan zu geben, ins Werck haben richten können. Andere Umbstände wollte ich nicht berühren und ihrer Ueberlegung anheim gestellet sehn lagen.

Sie antwortete, wie sie mir obligation hette, baß ich ihr fo fren meine Gedanden fagete. Es ließe fich alles wohl hören, allein fie könnte sich noch nicht wohl persuadiren. baf man fo cruel mit ihrem Bruder verfahren mare; wenn man nur fagte, wie es barumb ftande, fo wolte fie fich endlich zufrieden geben. Bu Belle hatte man ihr wollen glauben machen, es hatten einige Frauenspersonen auf jalousie ihm nachstellen lagen; allein was mare boch vor apperentz bazu, und würde bergleichen ja nicht auf bem Schloße geschehen sehn. Das barauf erfolgete tractament ber Churpringefin, fagte man, hatte gant feine connexion bamit. So hatte auch die soubcon wegen obhanden gemefener Bergifftung gar teine Bahricheinlichkeit; ihr Bruber mare ju folder lachete und verteuffeltem Lafter nicht capabel gewesen, und ware diese lettere Unwahrheit in die Welt baber erschollen, weil man ben Madem. Knesebeck ein Glag mit Scheibemager gefunden; Diefe hatte ja aber freh gestanden, auch sofort bas recept gewiesen, bak fie es zur conservation ihres teint gebrauchet.

Ich regerirte, daß mir von allen diesen Dingen nichts behwohnete, weil ich aber eine Knesebeckin und also eine Betterin von Madem. Knesebeck zur Frau hätte, möchte sie mir boch sagen, was sie etwa von ihrem Zustande wüste. Wie sie dieses hörete, fing sie gantz vertraulich an mit mir zu sprechen und erzehlete beshalb allerhand Umbstände. Zusletzt bezeigete sie mit sehr obligeanten contetastionen, daß sie meinem wohlmeinenden Rahte folgen, sich in Gedult saßen und S. Churs. Ochl. zu Sachsen umb andres nichts bitten wolte, als daß, wenn man meinete, wie noch einige gelinde Mittel und Wege zu ihrem Vergnügen etwa behtragen könnten, ihr darunter Dero mächtige Vorsprache ferner zu gönnen.

Wir find fonft auch auf den Oberften Bannier und feine Dreuung, ber er fich noch gebrauchen foll, getommen;

sie wolte aber behaupten, daß er nicht dreuete, fondern noch mit letter Poft an den Churfürstl. Raht von Haxthausen geschrieben bette, wie er fonft nichts vorftellete als man möchte boch auf billige Mittel benden, Gr. Churf. Doll. ju Sachsen in biefer delicaten Sache ju obligiren. Go erwehnete fie gegen mich auch gleichsam im Bertrauen, wie biefes Chur - Sachsen am meiften zu choquiren ichiene, bag S. Churf. Doll. ju Sannover alhier contesiren liefe, als wüßten Sie von ihres Brubers Belagenheit ober Bufall gang nicht bas allergeringefte, und wenn S. Churf. Dol. über turt ober lang erfahren murbe, daß Gie davon Bigenicafft gehabt betten, wolten Sie Ihrer Freundtschafft fich unwürdig achten. Nun könnte man gleichwol nicht praetendiren, bag Chur . Sachsen bergleichen etwa glauben folte. 3ch gab ihr zur Antwort, wie fie barunter übel berichtet worben, benn Gr. Churf. Doll. ju Braunschweig contestation nicht in folden terminis geschehen wäre, sondern also lautete: baß wenn Chur. . Sachfen über furt ober lang erfahren würde, daß S. Churf. Doll. ihren Bruder, den Graffen Königsmard, in Ihrer Gewalt hetten, Sie sich aller Freundticafft, so Chur-Sachsen Ihnen verhoffentlich zutrüge, wolten verluftig gemacht haben. Sie blieb bann noch ferner ben ihrer Meinung; als ich ihr aber fagte, wie ich diese Worte mit meinen Augen in einem Original - Rescript an ben Graffen von Wittgenstein gelesen hette, ihr auch wohl einen Extract davon schaffen wolte, ließ fie es daben bewenden.

Sonst hat sie mir auch bezeiget, daß sie nicht würde wieder anhero gegangen sehn, wenn man ihr nicht die Stadt Hannover verbohten hette, wiewohl sie doch deguisiret noch einen Tag alba gewesen wäre. Sie hat gegen Ihre Churf. Ochl. die letzt verwittibte Churfürstin, auch sonst gegen Andere erwehnet, wie sie von meinem entretien gang satisfaite wäre, sich darnach richten würde, indem sie mich vor einen auffrichtigen Freund hielte.

Wenn S. Churf. Doll. von der Jagt wieder zurücke gekommen find, wird man auß dem Erfolg fernere mesures zu nehmen haben."

Und am 25. September fchreibt Chwaltomefi an Ilten: S. Churf. Durchl. ju Sachsen hielten ehegestern wieber einmahl in Ihrem ordinairen Taffelgemach Mittagsmahl, nachdem Sie mehr als brei Wochen allzeit von Ihrem Bette allein gespeiset hatten, und ließen mich bazu einlaben. -3d hoffete, Gie murben etwas von ber Ronigemardifden affaire erwehnen; ba Sie aber gant bavon abstrahirten, habe ich noch zur Zeit Bebenden getragen, bavon Ihnen felbft weitere Meldung ju thun. Indegen habe ich ben wohlgefinneten Ministris, insonderheit aber bem von Sarthausen abermahl ber Länge nach vorgestellet, wie bochft empfindlich S. Churf. Durchl. ju Braunschweig febn mufte, bag, ba Sie hiefigem Abgefandten, dem Obriften Bannier, ichon einmabl fo theure Berficherungen gegeben, wie Gie ben Braff von Rönigsmard in Ihrem Bermögen nicht hetten, fonft ibn extradiren murben, er bennoch fortführe, S. Churf. Durchl. mit unanftändigen expressionen zu fatiguiren, gleich als molte er S. Churf. Durchl. burch unablässiges sollicitiren bahin bewegen, bag Sie basjenige, mas Sie einmahl gefaget, wideruffen und Sich also felbst einer Unwahrheit beschuldigen folten, welches ja in Ewigkeit nicht geschehen würde noch fonte, und wo sie anders nicht die intention hatten, mit Gr. Churf. Durchl. ju Braunschweig zu rompiren, möchte man es doch ben ber einmahl gegebenen resolution bewenden laffen, den Bannier revociren, wegen bergleichen gang ungeziehmenden conduite Gr. Churf. Durchl. satisfaction geben, wie Sie barumb in Dero burch einen expressen courier an Chur = Sachsen überschickten Schreiben inftandig ersuchten.

Man weiß auf diese und bergleichen remonstrationes zwar eben nicht viel zu repliciren, meinete aber, als wäre des Graffen von Platen Antwort an den Bannier alzu harte; dann hält man auch davor, als wäre man darinnen zu weit gegangen und hätte S. Churf. Durchl. zu Sachsen nicht wenig ehoquiret, daß man Dero Abgesandten das recreditiv zugesschiet, ehe er es begehret, und also gleichsam von sich weggeiget, welches ja contra jus gentium liesse. — Ich habe

1

barauff geantwortet, daß auf des Obristen Banniers Schreiben wohl kein ander Echo hätte erfolgen können und dietirte ja die gesunde Vernunfft, daß man mehr des hohen Principal eigenen Borten, als deßen Dieners widriger Bezeigung glauben müste. Daß man einem fremden Ministro, der nur über eine Sache acreditiret, diese aber abgethan wäre, recreditiv zuzuschicken pflegte, wäre ja eben an hiesigem Hofe auch gant nichts Ungewöhnliches, und da der Obriste Bannier solches angenommen, auch nachher keinen neuen Besehl von seinem hohen Principal vorzeigen können, hätte man ihn auch nicht mehr vor einen Abgesandten consideriren dürffen, und wüßte ich nicht, wie dadurch dem juri gentium solte zu nahe getreten sehn.

Einige von den vertrautesten Ministris haben mir bezeiget, wie sie wünschten, daß man zu Hannover etwas mehr möchte dissimuliret haben und endlich den Bannier immerhin reden laßen, mit dem Bermelden, man würde sich über ihn bei Sr. Churf. Durchl. zu Sachsen beschweren, maßen sie bezorgen, S. Churf. Durchl. würden das tractament, so ihm begegnet, auf einen point d'honneur ankommen laßen, wodurch leicht Mißhelligkeiten erwachsen könnten. Jedoch haben sie mir versprochen, ihr Bestes zu thun, umb alles Widrige abzuwenden, und sonderlich dahin zu arbeiten, daß meinem gethanen Ersuchen nach eine Resolution erfolge, bevor Bannier hier wieder anlanget, als welcher schon ordre haben soll, zurücke zu kommen, und nicht unterlassen wird, die Schuld von sich abzuwenden und also eins und das andre vorzubringen, so Churf. Durchl. noch mehr aigriren dürffte.

S. Churf. Durchl. sind Willens, heute in den Rath zu kommen und wegen dieser affaire einen Schluß zu faßen. Sie waren gestern über eine Stunde beh dem Feld-Marchal von Schöning, der bettlägerig ist und sich ganglich einbilbet, als sehe ihm Gifft behgebracht worden. Rachher haben Sie auch die Gräffin von Königsmarck in ihrem quartiere bessuche und sich auch über eine Stunde ben ihr verweilet."

Die fächfischen Minifter wunschten nun bringenb, bag ber ihnen fo angenehme und beliebte Ilten wieder von Ban-

nover nach Oresben abgefandt würbe und der Kurfürst Ernst August eröffnete dem Grafen Bittgenstein, 1) daß, da die kursächsischen Minister, "insbesondere der Oberhofmarschall von Haugwitz, für gut befunden, daß Iten wieder nach Oresben komme", dieser alsbald nach Rückfehr des Kurstürsten Friedrich August von seiner Huldigungsreise dort wieder eintreffen werde.

In einer vom Rurfürften Ernft August gegebenen ausführlichen Instruction vom 3. October 16942) ward bann Ilten angewiesen: sobalb ber Graf Bittgenftein Dresben verlaffen habe, borthin abzureifen und - neben andern wichtigen Angelegenheiten, die wir im folgenden Abschnitte erörtern merben - bafelbit in ber Konigemardichen Sache alle noch vorhandenen hinderniffe und Dishelligkeiten zu entfernen und "fich zu bemühen, alles bas Widrige, fo von bem v. Bannier, ber Königsmardichen Familie und ben mit ihnen haltenden übel Intentionirten ferner möchte betrieben werben, zu widerlegen". "Es bienet anbeh", heißt es bann noch in ber Inftruction, "zu beffen Nachricht, masmagen wir in Erfahrung gekommen, daß des von Neitsch Chefrau 3) ohnlängft, wie Unfere Berrn Brubere Liebden fampt Dero Sofftaat zu Burgwedel fich aufgehalten, dafelbit in Gegenwart bes Fürstl. Cellischen Oberhofmarschalls v. Bulow gefaget haben foll: es hatte ein gemißer Raufmann ober Rramer zu Hannover fich gegen fie entfallen lagen, daß, mann man ihm permission schaffen konnte, daß er es fagen borffte, er bald zeigen wollte, wo ber Graf Ronigemard mare, magen berfelbe in einem gewißen Reller auf Unferm Schlofe gu hannover vermahret murbe. Bon Lauenau ift auch ber Bericht ohnlengst eingelaufen, daß ein gewißer Rerl da gemesen,

<sup>1)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bannob. Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Ein Hr. v. Neitschith, Bruder der bekannten Maitreffe des Kurf. Johann IV. von Sachsen hatte im Januar 1694 sich zu Hannover mit einem Frl. von Winzingerode, Hofdame der Kurfürstin Sophie, verheirathet. Bgl. später; auch die Briefe der Kurf. Sophie, Anlagen I, 7 ff. .

ber der Chur-Princessin Liebben einen Brief heimlich jugubringen gesuchet, daben sonst verschiedene verdächtige Sachen
vorgegangen, er auch sich fleißig erkundiget, wie stark die
garnison daselbst wäre, und beh seiner Abreise umb das
bortige Ampthaus geritten und deßen situation in acht genommen. Man hat darauf inquiriret, da sich befunden,
daß es des Grasen Löwenhaupt Diener wäre. Und als Wir
demnach befohlen, ihn vorzusordern und über Obiges zu examiniren, der Gras Löwenhaupt ihm aber nicht gestatten wollen, zu
erscheinen, ist man gemüßiget worden, ihn durch Soldaten abholen zu laßen, da er dann gleich beh dem ersten Verhör
nicht leugnen können, daß er zur Lauenau gewesen, und als
er heute wieder verhöret worden, hat er, was er vorhin geleugnet bekannt." 1) Auch sollte Iten "dem Chur-Branden-

## Monseigneur.

C'est avec une très sensible mortification, que j'ay appris, que Votre Altesse Électorale n'est pas contente de ma conduite et que mes ennemis ont sçu y donner un tour pour m'attirer Sa colère. Mais comme je suis, Monseigneur, très persuadé. que V. A. E. est juste et équitable, j'ose espèrer, après avoir témoigné mon innocence et que je n'ay rien fait contre le caractère d'un honnête homme, moins pêché contre la profonde vénération que j'aurai toute ma vie pour V. A. E., qu'Elle me fera aussi la grace, de me laisser jouir comme auparavant de Sa haute protection, et dont j'ay l'honneur de la supplier très humblement. Je ne me crois pas, Monseigneur, accusé d'autre crime que de ce que j'ay donné mon valet, pour qu'il porte une lettre à Madame la Princesse Electorale, c'est une action, que je nie point, puisqu'Elle a étée eloignée de toute autre veue hormis celle de la part de ma belle-soeur, dont la lettre étoit, de supplier Madame la Princesse, qu'Elle veuille luy mander, si Elle ne savoit rien de la vie ou de la mort de son frère, ce qui passoit dans un tems, que tout le monde croyoit, que le commerce luy étoit permis, et c'est là-dessus que le valet avoit reçu ordre, de luy faire rendre la lettre, mais puisque personne ne s'est voulu charger de cette commission à

<sup>1)</sup> Der Graf Löwenhaupt, ber Schwager bes Grafen Königsmard, richtete in Beziehung barauf bann von Dresben aus am 15. October 1694 folgenbes Entschulbigungsschreiben an ben Kurfürsten Ernst August [hannob. Staatsarchiv]:

burgischen Abgesandten v. Shwaltowsti temoigniren, daß Uns die vielen Uns von ihm gegebenen marquen seiner bessondern affection und zele für Unser interesse zu höchster dancknehmiger Gefälligkeit gereicheten und Wir nicht zweiselten, er würde dabeh continuiren; dagegen er sich versichert halten könnte, daß Wir keine Gelegenheit vorbeh laßen würden, ihm von Unserer sonderbaren estime und wircklichen Erkenntlichkeit Proben zu geben, inmittelst ihm behgehenden Wechsel zu presentiren." Und Iten mußte demselben ein reiches Gelbgeschenk übermitteln, um dessen sernere Unterstützung für Hannover zu gewinnen.

Am 19. October 1694 hatte Graf Bittgenstein seine Abschieds-Audienz beim Kurfürsten von Sachsen und Iten reiste von Hannover nach Oresden ab. Am 24. October traf er daselbst ein und hatte am 29. October beim Kurfürsten Friedrich August die erste Audienz. Die sächsischen Minister wußte Iten in der Königsmarckschen Angelegenheit bald günstig für sich zu gewinnen; er stellte benselben, wie

Lauenau, ainsi il s'est retourné sur ses pas et m'a remise cette même lettre entre les mains.

Votre Alt. Él. peut être d'autant plus persuadée, qu'il n'y a pas eu de mistère, puisque, s'il y avoit eu d'autre dessein, je ne me serois pas chargé d'envoyer mon domestique, qui auroit pu être facilement arrêté, et la susdite lettre interceptée, et je n'ay êté que trop asseuré, qu'il n'y avoit rien, qui touchoit ou étoit opposé au intérets de la cour, ainsi, comme je ne veux point toucher les mortifications, que j'ay eu de me voir mon valet enlevé et en prison malgré les offres, que j'ay fait de répondre pour luy; sacrifiant volontiers toute la patience à ce que je dois souffrir par ordre de V. A. E., en espérance de regagner sa bienveuillance et protection par mes sentiments les plus soumis. C'est aussi de même, Monseigneur, que j'ose très humblement supplier V. A. E., de me la vouloir accorder de nouveau, puisque je suis avec le plus profond zèle et respect Monseigneur

de Votre Altesse Électorale le plus soumis et le plus obéissant serviteur

Lewenhaupt."

Bgl. dagegen das Schreiben des Grafen Platen an Ilten vom 28. October 1694, Anlage II,  $\mathfrak Q.$ 

er an Rurfürst Ernst August berichtet, 1) eindringlich vor: "wie man beger thate, bas Wert zu verbeden, als burch fernere Rachforschung übelgesinnten Leuten mehr Belegenheit ju allerhand discoursen ju geben, und gleichwie es Gr. Churf. Durchl. nicht anftanbe, fonbern vielmehr höchst empfindlich fein wurde, wenn fremde Botentaten fich allzu genau ertundigen follten, mas in Ihrem Saufe gefchebe, fo wollte ja wohl die bienséance, daß man alhie nicht alzu curieux ware, Dinge zu ergrunden, die ihrem eigenen Borgeben nach arcana domus eines andern souverainen Fürsten waren." Befonders mit ben fachfifchen Miniftern von Sarthaufen, v. Haugwig und Anoch ift Ilten fehr zufrieden, wie am 29. October an Rurfürst Ernst August berichtet:2) "Je puis asseurer V. A. E., que ce ministre est bien affecttionné pour Elle comme aussy Haugwitz, qui me parla hier à coeur ouvert, sans oublier Knoch, qui ne l'est pas moins. Il m'on dit tous, d'avoir désapprouvé la conduite de Msgr. l'Électeur en luy représentants en des termes fortes, que Votre Alt. Él. soustiendroit ce qu'Elle avoit faite et n'étoit pas un prince à faire une chose à demy."

Aber die Intriguen von Seiten der Gräfin Königsmarck dauerten noch fort, und namentlich die Gräfin Platen in Hannover war der Gegenstand ihres Hasses und ihrer Beschuldigungen. Kurfürst Ernst August sah sich deshalb veranlaßt, am 5. November 1695 an Ilten zu schreiben: 3) "Après avoir dien considéré ce que vous m'avés mandé par deux de vos lettres touchant les mensonges, que la Königsmarc continue de déditer au désavantage de la comtesse Platen, j'ay cru ne pouvoir mieux faire que de le communiquer au comte son mari, puisqu'aussi dien il n'y a rien de nouveau et dont il n'aye con-

<sup>1)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

<sup>3)</sup> Diefes Schreiben icon mitgetheilt von Feber, Sophie Churfürftin, S. 249.

noissance depuis long temps. Vous m'avés fait plaisir cependant de détromper les honnêtes gens de tous ces horribles mensonges et je vous prie de chercher occasion, d'en user de mesme envers Mesdames les Électrices de Saxe et Palatine." — Selbst die Aurfürstin Sophie hatte fich ber Grafin Blaten icon fruher folden Befdulbigungen gegenüber angenommen; am 24. September 1694 schreibt sie an Ilten: 1) — "Tout ce monde Dien merci! se porte bien hormis la comtesse Platen, qui n'est pas accoutumée, qu'on parle d'elle comme la comtesse Orrore<sup>2</sup>) ose le faire; ma fille<sup>3</sup>) me mande, qu'elle débite tant de mensonges qu'on la doit admirer pour l'invention." - Am 19. November 1694 berichtet Iten an den Rurfürsten Ernst August: 4) - J'apprends, que la méchante créature la Königsmarck recommence de nouveau ses sollicitations, parcequ'elle soutient à cette heure plus que jamais, que son frére vive. Il paroit, que cette personne nous soit donnée comme pour une mortification de nos pêchés. — Haxthausen m'a invité ce soir chez luy pour jouer à l'hombre avec Mademoiselle de Königsmarck. Le comte de Zinzendorff s'approcha de moy et me dit avoir veu hier la Königsmarck, qu'elle luy avoit dit, que l'affaire de la Prinsesse Électorale éstoit tout à fait raccommodée, qu'on avoit trouvé la Princesse innocente, par consequence elle espéroit, que son frère seroit aussy bientost remis en liberté, avec plusieures autre circonstances. Gerstorff m'en parla aussy hier. Je leur répondis, que je n'éstois nullement informé des affaires de la Princesse, j'estimois, que les correspondans de Mademoiselle de Königsmarck éstoient autant de menteurs et qu'il y avoit du malice dans tout ce qu'elle débitoit, ce que je croyois véritablement; elle luy avoit dit, qu'elle

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage I, 18.

<sup>2)</sup> sic! = Aurora [Königsmarck].

<sup>3)</sup> Die Rurfürftin Sophie Charlotte von Brandenburg.

<sup>4)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

recevoit les nouvelles de Wolfenbuttel." Hierauf erhielt Ilten von Hannover das Rescript: 1) "Ihr werdet, wann dergleichen weiter vorfallen sollte, darauf zu erkennen geben, daß, gleichwie von ihr, der Königsmarkin, viel unersindliche Dinge und Unwahrheiten spargiret worden, also auch dieses mit darunter zu rechnen wäre und der Zeit der Ausschlag des Chegerichts ergeben würde." Diesen Ehegerichts Spruch meldet dann am 30. December 1694 der Graf Platen an Ilten: 2) — "Avanthier nostre consistoire combiné finit ses sessions après avoir prononcé sentence de séparation entière avec désense expresse à la Dame, de se remarier, dont je Vous prie pourtant de ne rien dire encore, surtout de ne pas dire, que Vous l'avez eu de moy, pour certaine cause."

Iltens Rlugheit und biplomatischer Bewandtheit gelang es, ben burch die Ronigsmard'iche Sache am fachfifchen Sofe hervorgerufenen Sturm zu beruhigen und alle baraus entstandenen Dishelligkeiten und Gefahren zu beseitigen; fo daß er am Ende bes Jahres 1694 an ben Rurfürften Ernft August schreiben konnte: 3) - "Ich hoffe, daß es nunmehro fein Bewenden haben werbe, ungeachtet G. Churf. Durchl. ju Sachften ben ber bem Grafen von Bittgenftein verftatteten Abschiedsaudient gefaget, wie Sie Gr. Churf. Durchl. ju Braunschweig Borten festiglich traueten, daß Gie nämlich ben Grafen Ronigemard in Ihrer Gewalt nicht hatten. Sie wurden jedoch ibn nicht abandonniren, wenn Sie hiernechst vernehmen follten, wo er etwa febn möchte, magen Sie burch unaufhörliche Instantz der Gräfin von Königsmard und ihres Anhanges fast gezwungen jum Scheine etwas thun müßen."

Wie felbst in Folge dieser unglückseligen Ratastrophe in ber Familie zwischen ben fürstlichen Brübern Ernst August und Georg Wilhelm nicht die geringste Spannung eintrat, wie Ernst August Ende October 1694 in der Göhrde mit

<sup>1)</sup> Bannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlage II, 10.

<sup>3)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

feinem Bruder ber Jagb fich erfreut, und wie, fo fehr auch bie Bergogin Eleonore gegen ben Rurfürsten aufgebracht mar, ihr Gemahl Georg Wilhelm doch fest an dem brüderlichen Bereine hielt, und besonders an dem Minister Bernstorf jeder Bersuch scheiterte, ben alten Bergog aus seiner bisherigen Stellung und Bolitit herauszudrängen, zeigt auch folgende Stelle aus einem Briefe des Beh. R. v. hattorff an Ilten vom 5. November 1694: 1) - Nous revinsmes avanthier de Goehrde, où nous avons laissé Msgr. le Duc de Celle en parfaite santé et en toute bonne disposition à l'égard de l'affaire domestique. Dieu veuille le conserver dans ces bons sentiments, auxquels Madame la Duchesse est tout à fait contraire, remuante ciel et terre pour faire changer S. A. Sérén. de sentiments. Mess. de Bernstorf et de Bulow espérent toujours bon. Madame la Duchesse a dit tout net à S. A. E., de ne vouloir point venir icy au carneval, mais Msgr. le Duc se rendra icy, lorsqu'on commencera l'Opéra."

5: Iltens neue Thätigkeit in ber Rurfache und ber lauenburgifchen Angelegenheit 1694 - 1696.

Es waren aber noch zwei Angelegenheiten, auf die Ilten am Dresdener Hofe auch dieses Mal wieder seine größte Ausmerksamkeit und gewandteste diplomatische Thätigekeit zu richten hatte: die Kursache und die lauenburgische Succession.

Mit ber vom Kaiser geschehenen Investitur war, wie wir früher sahen, 2) die Kur-Angelegenheit noch nicht erledigt, sondern es mußte nun noch die Introduction in das Kurssürsten-Collegium erzielt werden. Dagegen erhob sich nun unter den Reichsfürsten die stärkste Opposition; besonders war die ältere braunschweigische Linie, vornehmlich der Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel über die Ershebung der jüngern Linie seines Hauses erbittert. Dieser,

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage IV, 2.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 40.

ferner ber Ronig von Danemart ale Bergog von Solftein, bie Bergoge von Medlenburg, ber Landgraf von Beffen-Caffel, ber Markgraf von Baben, die Bifchofe von Burgburg, Silbesheim, Münfter und andere Fürften ichloffen 1693 einen Berein unter bem Namen ber gegen die neunte Rur correspondierenden Fürften. ') So ermuchsen wieber arge Birren und die Introduction bes Rurfürsten Ernft August ward in weite Ferne gebrängt. Brandenburg blieb in ber Förberung ber Sache getreu. Um 13. Marg 1694 fchrieb ber Rurfürft Friedrich III. bem Raifer: "Dag bie Rurfache jo lange unausgemacht bleibt, bebroht das Baterland mit ber äußersten Ungelegenheit und schmälert bas Ansehen bes Reichsoberhaupts, weil durch diefes das Wert begonnen ift, beffen Abichluß jest durch den unbefugten, auf ungefetlichen Brunben beruhenden Biberfpruch einzelner Stande gehindert wird." Und ber brandenburgische Befandte am Dresdener Bofe, v. Chwaltowsti, unterftutte die Sache forderlichft. Derfelbe idreibt an Ilten, vor beffen Ankunft in Dresben, am 14. Geptember 1694: "Vous n'auriez pas pu me donner une nouvelle plus agréable que celle, qu'on aura bientost l'honneur de Vous voir icy, et je me prépare à la satisfaction pour Vous embrasser. S. A. E. retourna hier de Teplitz, où on a fait une grande débouche de Brandtemein; mais le comte de Harrach a ésté de la partie et en est presque crêvé. On me donnera à cette heure sans doute quelque résponse positive sur mes propositions touchantes l'introduction et Vous verrez, avec combien de sincérité S. A. E. mon Maistre s'empresse, pour en rendre satisfaite S. A. E. Vostre Maistre. Je suis le moindre de tous les instruments qui y peuvent contribuer quelque chose et Vous m'en faites trop d'honneur, mais je ne manqueray jamais de bonne volonté. Je Vous pourrois dire de bouche plusieures particularités, comment je m'y suis pris, pour masquer le zèle

<sup>1)</sup> Bgl. bas nähere Allgemeine bei Schaumann a. a. D.

véritable que j'ay pour cette affaire-là." Und am 25. September ichreibt berfelbe an Ilten, wie er am 23. beim Rurfürsten von Sachsen gespeift habe: "Nach ber Tafel nahm ich Gelegenheit, mit demselben von dem 9. Electorat ju fprechen, weil mir im Bertrauen bengebracht morben, bak man unter ber Sand S. Churf. Durchl. zu einer Raltfinnigfeit barinnen zu bringen trachtete, und stellete unter anberm vor, daß, ba etwa vor einem halben seculo außer bem Bahlactu die Evangelischen paria vota mit den Catholischen gehabt, diese nachher in ordinair-deliberationen 5 gegen 2 bekommen, man billig die Introduction des dritten epangelifden Rurfürften möglichft zu befordern, auch auf fünfftige Beiten zu prospiciren hatte, wenn eine evangelische Chur abgehen follte. 3ch führte baben an, wie hochnöthig bas gute Bernehmen zwischen 3hm, Churf. Durchl., und Churhannover mare, und wie begierig S. Churf. Durchl. von hannover mare, foldes unverrudt zu cultiviren. Es murben aemiß sich Andere wohl bebenten, wiber einen biefer brei mächtigften Churfürsten etwas vorzunehmen, fo lange biefe einia waren, indem Ginige, diefes gar mohl febend, febr bemühet waren, allerhand diffidentz einzuftreuen. 3ch hoffete aber, bak S. Churf. Durchl. Dero hocherleuchtetem Berftande nach die Betrüglichkeit foldes Beginnens mahrnehmend, fic von Ihrem mahrhafften Interesse und den bigherigen genereusen sentiments nicht wurden abbringen lagen. S. Churf. Durchl. bezeigten, daß Sie Ihres hohen Orts fernerbin alles treulich behtragen murben, was zu conservation ber evangelischen Religion und gutem Bernehmen mit Dero evangelischen Mit-Churfürsten gereichen konnte." Auch Rurfachsen war anfangs gunftig gestimmt und forberte noch in ber letten Zeit des Rurfürften Johann Georg IV, am 2. April 1694, ben Raifer gleichfalls auf, fich feiner Autorität zu bedienen, um die Hartnäckigkeit von Pfalz und Trier zu beugen. Aber fehr balb unter bem Rurfürsten Friedrich August, in Folge ber Ronigsmard'ichen Angelegenheit und ber lauenburgifden Frage, marb die Saltung bes Dresdener Sofes fehr bedent lich und Iltens Stellung eine fehr fcwierige.

Diefem war burch die lette, ichon ermahnte Instruction vom Rurfürften Ernft August aufgegeben, in Dresben auf alle Weise die Electorat Sache ju befördern und bafelbst eindringlichft vorzustellen: 1) "wie die Opponenten dem Reichsjeinde zu faveur und Beftem ihren ichadlichen dissens zur maturitet und Wircklichkeit bringen und also das Reich in combustion fturgen, mithin die Rapferliche autoritet und das Ansehen des Churfürstlichen Collegii unter die Rüfie treten möchten. Beldem allem burch bie Beichleunigung Unserer Introduction auf einmal ein Riegel würde vorgeschoben werben." - Rach ber erften beim Rurfürsten Friedrich August erhaltenen Audienz am 29. October 1694 berichtet Ilten noch gang tröstlich nach Hannover: 2) - "Quant à l'électorat on y est bien porté pour la voir finie et que ce n'est point la faute de cette cour, qu'elle ne soit déjà dans sa perfection; elle repose à l'heure qu'il est, une grande partie dependra de la déclaration de la cour de Brandenbourg pour l'admission de Bohème, que j'en crois être bien disposée."

Aber nun sollte Ilten einen gefährlichen, auf ben hannoverschen Hof tief erbitterten, Gegner und Intriguanten
gegen seine ganze Thätigkeit am sächsischen Hose sinden: in
dem damals bei dem Kurfürsten Friedrich August in höchster
Gunst und Macht stehenden Feldmarschall v. Schöning. Wir
haben früher gesehen, 3) wie dessen franzosenfreundliche Gesinnung und großer Einfluß auf den Kurfürsten Johann
Georg IV. im Jahre 1692 von Hannover benutzt wurde, um
durch Grote und Ilten, damit auf den Kaiser eine Pression für
die 9. Kurie ausgeübt würde, jene Neutralitäts-Allianz zu
Stande zu bringen, diese dann aber nach erlangter Kur fallen
gelassen wurde. Der ganze Jorn des Wiener Kabinets hatte
sich dann über den getäuschten, öfterreichseindlichen Schöning
ergossen, und als dieser sich im Juni 1692 im Teplitzer
Bade aushielt, ward er hier als ein für die Sicherheit des

<sup>1)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bannov. Staatsardiv.

<sup>3)</sup> Bgi. S. 28 f.

Reichs gefährlicher Mann von taiferlichen Solbaten aufgehoben und auf ben Spielberg gebracht. Johann Georg IV, darüber aufgebracht, erhob beim Reichstage Befchwerde und wendete fich auch wiederholt an den Raifer, um Schönings Freilassung zu erwirken, jeboch vergeblich, fo lange ber Rurfürst sich nicht entschloß, von neuem der kaiferlichen Bolitik Als bann Sachsen am 2. Kebruar 1693 fich anzuschließen. ein neues Bundnis mit dem Raifer ichlog und ber großen Allianz gegen Frankreich beitrat, burfte Schöning ben Spielberg mit Wien vertauschen und ward hier weniger ftreng bewacht. Seine Befreiung ward endlich baburch bewirft, daß ber neue Aurfürst von Sachsen, Friedrich August, Diefelbe gur Bedingung ber Erneuerung jenes von seinem Bruder eingegangenen Bunbniffes mit bem Raifer machte, welche bann am 23. Mai 1694 erfolgte. 1) Am 2. August 1694 traf Schoning wieder in Dresden ein, marb von Friedrich August in feiner Stellung als Feldmarschall bestätigt und gewann wie ber ben größten Einfluß. Und biefen suchte er nun in bitterm Groll auf alle Beise gegen die hannoverschen Bestrebungen am fachfischen Sofe geltend zu machen.

Isten hatte von Hannover aus vor seiner Abreise nach Dresden seinen Freund v. Chwalkowski gebeten, 2) Schönings Gestinnung und Absichten zu erforschen, diesem zu erklären, daß Isten sich freue, ihn wiederzusehen, aber dringend darauf bestehen müsse, daß der Bergangenheit nicht gedacht werde, denn dieses würde zu unangenehmen Erörterungen führen, "et — schreibt Isten — qu'il me connoissoit pour une personne très raisonnable, mais peu soussrant dans les choses dont je me trouvois offensé." Chwalkowski erwiedert darauf am 14. September 1694: — "J'ay sondé Mr.

<sup>1)</sup> Der hannoversche Gesaubte v. Bothmer in Wien schreibt am 14. August 1694 an Isten (vgl. Ansage III, 1.): "Mr. de Schöning est parti ensin bien accompagné de plusieurs officiers de S. A. E. et escorté par des fantassins de l'Empereur pour se mettre à couvert des attentats sur sa liberté et sur sa vie même dont on l'a averti qu'il auroit à craindre en chemin."

<sup>2)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

de Schöning sur Vostre sujet et il me semble, qu'il n'est pas irrité contre Vous, mais il s'est plaint beaucoup, que Mr. de Grote l'avoit trompé, qu'on avoit eu l'intention à duper cette cour icy pour s'en prévaloir à celle de Vienne et en emporter la dignité Électorale. Il fait à mesme temps beaucoup de contestations, qu'il avoit appris dans sa prison, à quel dégré il falloit pardonner ses ennemys et nous nous en sommes entretenu longtemps, que l'oubli de tout ce qui s'éstoit passé éstoit le meilleur parti qu'il pouvoit prendre pour la satisfaction de son esprit et affermissement de 84 fortune." Sobald Ilten am Dresbener hofe eingetroffen war, ertannte er fogleich die Gefährlichkeit bes Mannes, gegen beffen Bosheit und Intriguen er anzukampfen hatte. Schon am 10. November melbet er in einem chiffrierten Schreiben bem Rurfürsten Ernst August: 1) - "V. A. El. a toutes les raisons du monde, de craindre cet homme. - Nous avons gagné un homme chez luy, 2) du quel nous sommes advertis des bien de choses. Cet homme-là nous a donné avis, que Schöning avoit mandé à la cour impériale, qu'elle ne se devoit pas trop presser avec nostre introduction." Und am 19. November berichtet Ilten an Ernst August: 3) - "Il est vrai, que jamais homme a porté plus loin sa vengeance que Schöning; il fait tout ce qu'il peut pour s'en faire." --"Schöning a dit, qu'il en avait couté à V. A. E. plus de cent mille écus pour la corruption des ministres de cette cour en faveur de l'électorat. J'ay répondu à celuy qui m'en fit la confidence, qu'il en avoit menti et qu'il enragoit de n'en avoir rien eu et que cette fausseté n'a autre veue que de me commettre avec eux." Am 17. December schreibt 3lten: 4) "Schöning m'a

<sup>1)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Iten bittet zugleich, ihm für diefen Spion 200 Thaler zu bewilligen, eine Summe, welche berfelbe auch von bem brandenburgischen Gefandten v. Chwaltoweti erhalten habe. Das Gelb ward bewilligt.

<sup>3)</sup> Hannob. Staatearchib.

<sup>4)</sup> Baunov. Staatsarciv.

rendu hier une visite de deux heures, dans laquelle il n'a ésté parlé que des choses très indifférentes. Il n'a rien touché du passé si non qu'il disoit, que sa détention l'avoit extrèmement recueilli, qu'il la prenoit comme une chose envoyée de Dieu pour une mortification de ses pêchés; à quoy je repondis, que Dieu nous envoyoit souvent des afflictions, pour nous faire rentrer en nous-mesmes, et qu'il éstoit quelquefois bon à l'homme, de recevoir des disgraces."

Der hauptwidersacher ber hannoverschen Rur, Bergog Anton Ulrich von Bolfenbüttel, versuchte nun in Berbindung mit Danemart burch Schönings Mitwirtung ben fachfischen Hof gegen die Introduction ju gewinnen, indem er fich bereit erflärte, ben Bolfenbüttelichen Antheil am Lauenburgifchen an ben Rurfürften von Sachsen abzutreten, mogegen biefer "bie Introduction und die Combination der Fürstenthumer hindern und Hannover und Celle aus dem Lauenburgischen depossediren solle." Am 9. Januar 1695 richtet Rurfürst Ernft August an Ilten die Beifung: 1) - "Wir haben von gewißer Sand Rachricht, daß der von Imhof unter bem pretext, mit Unseres Bettern, bes Pringen Ludwig Rudolph ju Wolfenbüttel 26. Gemahlin 26. auf die Leipziger Deffe ju gehen, von Herzog Anton Ulrichs Lb. secrete commission empfangen, bem General Schöning, auch bes Churfürsten zu Sachgen Lb. selbst, falls es fich also fügen solte, ju insinuiren, daß Wolffenbüttel wegen feines Antheils an Lauenburg schon wol in a parte Handlung mit Chur-Sachken treten wolle. Ihr werdet nun die wohlgesinneten Chur-Sächgischen Ministros, vornehmlich die fo mit nach Leipzig gehen, hiervon in Vertrauen avertiren, damit sie darauf Acht haben können." Dazu erschien bann noch, wie Ilten am 3. Februar an Ernft August berichtet, 2) der Bifchof Balen von Münfter in Dresden, um gleichfalls gegen bie neunte Rur zu arbeiten: "Les deux hommes, Galen et Imhof,

<sup>1)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bannob. Staatsarchib.

ont déjà éstés en conference et chez eux et avec Schöning en sorte que tout le monde est persuadé, qu'il se fasse icy quelque chose de la dernière importance, et si je ne me trompe, il se fait un projet pour former un tier parti. "Iten glaubte bann, Schöning — wol nach früher mit ihm gemachter Erfahrung — burch Bestechung gewinnen zu können. "Je crois, Monseigneur, "scheibt er am 9. März 1695 an Ernst August: 1) "qu'il y auroit bien moyen de regagner cet homme moyennant d'une asseurance de quelque gratification, dont je feray l'insinuation d'une façon qu'il ne puisse point s'en offenser. Car l'argent a des grands appas pour luy et rend les gens. "

Ilten konnte trot aller Duibe bem Biele nicht erft naber fommen weder in der Rurs, noch in der lauenburgischen Ungelegenheit 2) und bie Gefahr bes Anschlusses Rurfachsens an bas Bundnis zwifchen Wolfenbuttel, Danemark zc. ward immer drohender. Da ward von Hannover und Celle ber bei Schöning viel geltenbe Graf von Monceau beauftraat. Ilten auf alle Beife ju unterftugen, und Letterer ichreibt am 26. März 1695 an Kurfürst Ernst August: 3) "J'eus hier au soir chez l'Électrice douairière une longue conversation avec le comte de Monceau sur le sujet de Schöning; il espéroit à le ramener, mais il faudroit, qu'il y trouvât son intérest." In einem Schreiben vom 25. März 1695 trägt Graf Blaten bem Grafen Monceau auf, Schöning zu eröffnen: berfelbe moge und konne volles Bertrauen ju Sannover haben und mit dahin wirken, daß alle Differenzen zwischen ben beiben Bofen ausgeglichen würden; der Rurfürst von Sannover murde ihm gegenüber es auch nicht fehlen lassen an "marques effectives de sa reconnoissance"; man moge bie alten Bertrage erneuern und die in Betreff Lauenburge "reassumiren." "Mais" -

<sup>1)</sup> Hannob. Staatsarchib.

<sup>2) &</sup>quot;On me tient toujours en suspend", schreibt Ilten am 21. März 1695 an Ernst August (Hannov. Staatsarchiv).

<sup>3)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

fchließt Platen in Bezug auf lettern Bunkt - "il faudroit qu'avant d'y penser il eut la bonté, de se dépouiller de toute prévention, qu'il peut avoir, comme si nous n'avions pas d'autre titre, pour avoir le pays de Lauenbourg, que celuy de la convenience et qu'au contraire il supposât, que nous avons bon droit et que le fondement de la prétension de la maison de Saxe est très faible et la possession qu'on veut avoir prise vitieuse, si non tout-à-fait nulle, comme de nostre costé on se fait fort de le faire voir clairement et qu'il se persuadât, que, si nous avons fait des avances pour nous accommoder du pays de Lauenbourg avec la maison Électorale de Saxe c'est par le grand soin, qu'on a tousjours apporté pour empêcher, que rien ne puisse troubler la bonne intelligence entre les deux maisons Électorales. "

Bugleich ward Ilten am 29. April 1695 vom Rurfürften Ernft Auguft beauftragt, um ben brobenden Beitritt Rurfachsens zu jenem Bundniffe zwischen Bolfenbuttel, Danemark. Münfter 2c. abzuwenden, den dortigen englischen Befandten Stepnen zu vermögen, dem Rurfürften Friedrich August ernste Borstellungen zu machen und allenfalls mit scharfen Magregeln zu broben, welche die große Allianz, um ben Rubeftand im Reiche aufrecht zu erhalten, gegen die fachfischen Umtriebe ju ergreifen gezwungen fein werbe. "Wir halten biefes", ichliekt bas Schreiben Ernft Augusts, "für einen füglichen modum, um Chur-Sachken zu intimidiren. meinen auch, daß der Rönig 1) folches nur aut heißen werde, ba der Geh. Rath Schütz am 16/26. hujus aus London berichtet, daß der König nicht nur dem durfachfischen Gesaudten burch den Grafen Portland bieferwegen Borftellungen machen laken, fondern auch beschloßen habe, dem Rönige von Dennemard ferner nachbrudlich zuzureben."

Solche Borstellungen hatten benn auch beim Kurfürsten Friedrich August guten Erfolg: am 8. Mai 1695 schreibt

<sup>1)</sup> Bilhelm III. von England.

Blaten an ben Grafen von Monceau: - "On a veu avec beaucoup de plaisir les marques que Msgr. l'Électeur de Saxe a fait paroistre dans l'audience qu'Il a donné à Mr. d'Ilten et par la lettre qu'Il a éscrite à S. A. E. mon Maistre d'une meilleure intention que cy-devant, de vivre avec nous en bonne intelligence, d'où l'on a reconnu en mesme temps la bonne et sincère intention de Mr. le Maréchal Schöning pour nous et son pouvoir auprès de son Maistre et l'effet des soins et peines. que Vous Vous êtes donné pour cela auprès de luy. dont Mr. d'Ilten n'a pas manqué dans toutes ses relations de Vous rendre juste tésmoignage, se louant extrèmement de Vous. — Vous pouvez asseurer Mr. le Maréchal Schöning, que l'on souhaite d'autant plus de sortir bientost d'affaire avec Msgr. l'Électeur de Saxe, pour estre d'autant plustost en éstat, de s'employer avec effect pour la satisfaction de Mr. le Maréchal Schöning, ce qu'on sera bien aise de faire en tout et par tout, où l'on pourra."

Die Angelegenheit ber Rur fo wenig ale die ber lauenburgifchen Succeffion mar erledigt, als Ilten im Sommer 1695, als ber Rurfürst Friedrich August nach Rarlsbad und Ungarn abgereist mar, auf längere Zeit von Dresben nach hannover zurückfehrte. Hier und in Celle berathschlagte man nun, welche andere Bege jum Biele man einschlagen folle. Am 7. December 1695 fand eine Conferenz ber hannoverschen und cellischen Minifter und Rathe v. Platen, v. d. Busiche, Sugo, v. Goert, v. Bernftorff, v. Bulow und v. Bar zu Engensen statt, wo biefelben wegen einer abermaligen Senbung Iltens nach Dresben verhandelten und ben wegen Lauenburgs am fächfischen Hofe obwaltenden Schwierigkeiten gegenüber einen neuen Weg ber Politit in Erwägung gogen. "Da", heißt es in dem Protofoll diefer Conferenz, 1) "man bem Ansehen nach wol schwerlich mit Rurfachsen wegen bes Lauenburgischen zu rechte kommen und endlich fich deshalb mit

<sup>1)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

Chur Drandenburg ju fegen das Befte fen murbe. mußte aber damit nicht warten, bis die Tractaten mit Chur-Sachfen gang abrumpiret und alle hoffnung gur gutlichen Bergleichung verloren, weil ber Chur-Brandenburgische Bof alebann es also, als ob man aus Noth mit Chur-Branbenburg tractiren wollte, ansehen und ben Bogen hoch spannen murbe; berowegen kam in Borfcblag, ob man nicht jeto occasione ber Medlenburgischen Successionssache bem Chur Brandenburgifchen Sofe zu ertennen geben zu lagen, dag man bas Chur - Brandenburgifche interesse wegen ber Medlenburgifchen Mithulbigung zu secundiren zwar geneigt ware, man möchte aber auch bingegen gern miffen, mas Chur-Brandenburg pro interesse Serenissimorum zu thun Willens, und ob man schon diesseits pour sauver les apparences die gutlichen Tractaten mit dem Chur- Sachfischen Sofe murbe continuiren lagen, so follte bennoch felbiges nicht hindern, bag man nicht mit Chur - Brandenburg zugleich fich in einen Tractat, respective wegen des Medlenburgischen und Lauen burgifchen einzulagen."

Nachdem im December 1695 von Seiten Sachsens ber Generallieutenant v. Rosen nach Hannover geschickt war, um bes Aurfürsten Rückehr nach Dresden anzuzeigen, sollte nun von hannoverscher und cellescher Seite Ilten wieder dorthin abgesandt werden, — wie es in der demselben von Ernst August am 27. December ertheilten Instruction!) heißt: "wegen seiner Uns bekannten dexterität und beh des Churssürsten zu Sachsen Ld. habenden admission, auch sonst am Churs Sächsischen Holte erworbenen habitude." Iten sollte dem Kurfürsten Friedrich August zu seiner glücklichen Rücklunft aus Ungarn gratulieren, dann aber hauptsächlich die Kursache weiter sühren und die Introduction befördern. Vor allem sollte er zwei dieser entgegenstehende Hindernisse entsernen: 1) "weil das größte obstaculum Unserer Introduction die Böhmische admission?) ist, indem der Kahsers

<sup>1)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 38.

liche Sof alles Unfererseits geschehenen remonstrirens ohnerachtet bisher nicht zu bewegen gemefen, folche admission von Unserer introduction ju sopariren, bag bemnach ber Rayferliche Sof pressiret werden moge, fich mit Chur-Bayern und Chur - Coln megen Dero consensus zu vorherbefagter Böhmifcher admission zu vergleichen und ben Grafen v. Caunit barunter ohne Zeitverluft so zulänglich zu instruiren, daß er seine ihm besfalls committirte negotiation zu fördersamstem, gebeihlichem Ende bringen und alfo bas Wert per unanimia gehoben werden fonne;" 2) "bag bie Unferm Electorat fich opponirenden Fürften auf eine Ihrer Rapferl. Man. höchften autorität, auch bem Churfürftlichen Collegio ohnprejudicirliche Beise befriedigt werden moge .-Chur = Babern hat fich vernehmen lagen, daß, wenn Ihro Ranferl. Man. des Churfürsten zu Babern 26. zu perpetuirung bes gouvernements ber Spanischen Rieberlanbe verhelfen wollten, S. 2d. erbotig waren, in die Bohmifche admission zu consentiren." - Sobann follte Ilten bie lauenburgifche Sache zu erledigen suchen, - fich aber burchaus nicht wieder auf die Königsmarciche Angelegenheit einlaffen; biefe murbe hannoverscher Seits als völlig abgethan angefeben.

Mitte Januar 1696 reifte Isten von Hannover nach Dresben ab. Am sächsischen Hofe waren in ber Zeit wieder Braunschweig-Wolfenbüttel und Dänemark mit ihren frühern Intriguen und Plänen, die wir bereits kennen gelernt haben, dags neue aufgetreten. Herzog Anton Ulrich von Wolfenbüttel und ber dänische Gesandte v. Rumohr waren im Ansfange des Januar 1696 mit dem Kurfürsten von Sachsen in Leipzig zusammengekommen und dort mit dessen Ministern in Berhandlung getreten. Der Graf von Monceau, welcher im Auftrage des hannoverschen und celleschen Hofes nach Leipzig insgeheim gegangen war, um den dortigen Verlehr Anton Ulrichs zu überwachen, stellte die Sache freilich in einem Schreiben an den celleschen Minister v. Bernstorf als

<sup>1)</sup> Bgl. S. 80.

ungefährlich bar. 1) "On m'a asseure", schreibt er, qu'on ne scait pas la moindre chose, que le Duc Antoine Ulric auroit cherché ou proposé au préjudice de Leurs AA. Él. et Sérén., et qu'on ne songe aussy à rien de semblable à la cour de Saxe. — Mr. de Schöning m'a extrèmement recommandé, de ménager ses lettres et ses bonnes intentions; il est en meilleurs termes qu'il n'a été cy-devant avec la cour de Berlin. Mr. Danckelman luy a promis la croix pour son fils et de faire corriger un passage qui le touche dans l'histoire de Brandenbourg par Mr. Puffendorff." Aber Ilten fand bei seiner Ankunft am fächsischen Hofe bas Terrain noch keineswegs günstig für Hannover, und namentlich theilte ibm Chwaltoweti fogleich mit, daß Schöning weber in ber Rurnoch in der lauenburgischen Angelegenheit für Sannover fei. "On ne peut point", berichtet Ilten in einem chiffrierten Schreiben vom 21. Januar 1696 an Rurfürft Ernft August, 2) se fier sur cet homme avant le diable au coeur; son discours n'éstoit pas conforme aux assurances données à Monceau." In bemfelben Schreiben giebt Ilten auch interessante, ihm von bem sächsischen Grogmarichall v. Saugwit gemachte Mittheilungen über ben bamaligen Zuftand bes Dresbener Hofes: "Il [Haugwitz] me fit un détail de l'éstat de leurs affaires, qui n'avoient jamais éstées en plus mauvaise situation qu'à cette heure; que je puis m'imaginer, combien éstoit grande la confusion, qui regnoit chez eux. Les factions sans aucune intelligence parmy les ministres, l'Électeur évitant les affaires ne cherchoit qu'à se divertir; que depuis son retour de Vienne il n'avoit [été] qu'une seule fois au conseil et qu'à peine y avoit-il pu demeurer une heure. -J'ay trouvé en luy [Saugwit] grande animosité contre Schöning, il le traitte à tous momens de misérable. Je reconnus aussy, qu'il ne fut pas satisfait de Haxt-

<sup>1)</sup> Sannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft.

hausen, l'accusant, qu'il flattoit trop les plaisirs du prince, qu'au lieu de le retenir, luy en donnoit l'occasion." —

In Bezug auf die vorhin erwähnten, von Wolfenbüttel und Dänemark erneuten Projecte ward Iten mit neuer Instruction versehen, wie er sich den sächsischen Ministern gegensüber verhalten solle; dieselbe 1) ist vom 1. Februar 1696 und lautet:

Ernft August, Churfürst 2c. Raht und lieber Getrewer 2c. Wir haben uns den Inhalt deßen, was ihr unterm 11/21. und 11/27. Jan., 22. Jan. referiret, unterthänigst vortragen laßen. Ihr erinnert euch nun, was Wir euch beh ewrer letten vorigen Anwesenheit am Chur-Sächstichen Hose unterm 11. und 20. Aprilis 1695 wegen gewißer zwischen Dennemark, Chur-Sachsen und Wolffenbüttel gegen Uns und Unsers Herrn Bruders Lb. vorgewesener negotiationen rescribiret, umb berentwissen der Dänische G. Raht von Rumor und der Wolfenbüttelsche, iso zu Wien subsistirende Minister von Imhof nach Oresden abgeschickt worden.

Das Werk ist damals dahin angesehen gewesen, daß Bolffenbüttel oder vielmehr Herzog Anton Ulrich wegen des Fürstl. Bolffenbütt. Antheils am Lauenburgischen mit Chur-Sachsen handeln und selbigen des Chursürsten Lb. abstreten wollen, dagegen Chur-Sachsen unsere Introduction und die Combination der Fürstenthümer zu hindern und Uns und Unseres Herrn Bruders Lb. aus dem Lauenbursgischen zu depossediren.

Es ist zwar damals mit solcher negotiation nicht zum Stande gekommen, sondern die Sache zu weiterer Bornehmung nach der campagne ausgesetzet worden. Nachdem aber Hertzogs Anton Ulrich Lb. letzthin, wie euch bekandt, beh des Churfürsten zu Sachsen Lb. zu Leipzig gewesen und wir andeh vernommen, daß obgedachter Danischer Geh. Raht von Rumor eben umb die Zeit unterweges wäre ge-

<sup>1)</sup> Bannob. Staatsarchiv.

wesen, umb wieder an den Chur-Sächstichen Hof zu gehen, so haben Wir Uns keine andere Bermuhtung machen können, als daß das Absehen, die Sache dem im vorigen Jahr genommenen Verlaß nach, zu reassumiren und zum Stande zu bringen, darunter verborgen wäre.

Wir haben auch die versicherte Nachricht, baf eben beb folder Bergogen Ant. Ulr. 26. neulichen Unmefenheit gu Leipzig amifchen bes Churfürften zu Sachfen 2b. und Ihro verabredet worben, mit Buziehung der benberfeitigen Ministrorum, jum Schein eine gewiße Alliantz in generalen und innocenten terminis zu machen, welche an Fürstl. Wolffenbüttelicher Seite sowol von Bergogen Rudolph Augusts als Herzogen Anton Ulrichs 26. 26. zu vollziehen; solcher Alliantz aber einen Secret-Articul, welchen bes Churfürsten zu Sachsen und Herzogen Anton Ulrichs 26. Ld. allein signiren, und von welchem unter den Chur-Sächlischen Bedienten Niemand als der Feldmarschal von Schöning Wiffenschafft haben folle, zu annectiren, des hauptfächlichen Inhalts: baf bes Churfürften 26. obgedachte Combination der Fürstenthumer hindern und mit daran sehn wollte, daß Unfere Introduction bis nach dem Frieden aufgeschoben werden möge; dagegen Herzogen Anton Ulrichs 26. ben Fürftl. Bolffenbuttelichen Untheil am Lauenburgifden an Chur = Sachsen zu cediren, mit bem Beribrechen, selbigen nach Herzogen Rudolph Augusts Lt. Tobe Chur-Sachsen wirdlich einzuräumen, auch Chur-Sachfen zur possession bes gangen Lauenburgischen Landes zu verhelfen.

Wir rescribiren euch dieses zu dem Ende, damit ihr nicht allein für euch darunter ein wachsames Auge zu haben, sondern es auch dem von Gerstorf, dem von Haxthausen und dem Großmarschal von Haugwitz, als welcher sich auch allezeit sonderbahr affectionirt für Unser interesse erwiesen (es wäre dann, daß die erstern Beyden Bedencken dabeh hätten) zu Gemüthe zu führen und ihnen zu erkennen zu geben, daß Wir hoffen wolten, sie würden von selbst vers nünfftig ermessen, daß, wann schon Herzog Anton Ulrich bergleichen, wie oberwehnt, wegen des Lauenburgischen vers

sprechen solte, er bannoch selbiges nicht würde halten ober praestiren können. Solte man aber die force bazu gestrauchen und etwa Dennemard ohnerachtet seiner mittelst bes so genandten Razeburgischen Bergleichs geschehenen reversirung bazu Borschub thun wollen, wäre leicht zu erachten, was für Unruhe baraus entstehen müste, indem Wir und Unsers Herrn Bruders Lb. genöthigt sehn würden, zulängsliche Gegenmittel, um bergleichen projecta fruchtlos zu machen und Uns bagegen in Sicherheit zu setzen, zur Hand zu nehmen, woran es Uns auch nicht würde ermangeln sönnen.

Wir gäben bemnach befagten Ministris zu bedenken, ob nicht sowol des publici als auch vornehmlich das Chur-Sächsische interesse erforderte, die Fortsetzung der tractaten mit Uns und Unsers Herrn Bruders Ld. vorgedachten weitsaussehenden und theils impracticablen desseinen zu praeferiren, und ob sie, Ministri, sich nicht wegen des Ehsers, den sie bekandter maßen pro publico und für ihres gnädigkten Herren interesse hätten, obligiret achten würden, ihren oredit und dexterität dahin anzuwenden, daß des Churfürsten Ld. von obigen desseins divertiret und zu erzegter Fortsetzung der tractaten mit Uns und Unsers Herrn Bruders Ld. disponiret werden möchten.

Diesseits müße man sehen, wie das Werck mit obgebachtem gegen Uns und Unser Hauß gemacheten concert abslauffen würde, und darnach seine mesures nehmen. Man würde sich beit der Handlung mit Chur-Sachsen nach aller Thunsichkeit sinden laßen, und zwar, wie schon vorhermals contestiret, solches nicht aus Mistrawen zu seiner Sache, sondern einzig und allein aus estime für des Churfürsten zu Sachsen Ld. Freundschafft und aus Begierde zu Fortspslanzung des zwischen behderseits Häusern vordem gepflogenen vertrawlichen Wolvernehmens. Wir würden Uns aber nicht, wie man etwa vermeinen möchte, intimidiren laßen.

Wir wären wol versichert, daß man Chur-Sächsischer Seits so wenig wegen ber praetendirten possession als auch wegen ber Besorgniß zu ber succession an dem Lauen-

burgischen mit Recht etwas würde behaupten können. Wolte man aber die Handlung von sich weisen und vin facti gegen Uns versahren, müsten Wir es darauf ankommen laßen und würden auch schon Mittel sinden, Uns beh Unsern Gerechtsamen zu mainteniren.

Solten ber von Gerstorf und ber von Haxthausen für gut ansehen, daß ihr auch jemand ber übrigen Churs Sächsischen Ministrorum von obigem gegen Uns vorsehendem concert part zu geben, werdet ihr es daran nicht ermangeln laßen.

Was ben von Miltitz, besen ihr in vorangezogener ewrer relation vom 11/21. Jan. gedencket, anlanget, so werdet ihr demselben Unsere Chur-Sache und zwar in specie dazu recommendiren, daß er zu befördern belieben wolte, damit er beh seiner Wiederabreise nach Regensburg zu favor besagter Chur-Sache instruiret werden möchte. Im Uebrigen aber werdet ihr von demjenigen, so ihr obbedeuteter maßen dem von Gerstorf und dem von Haxthausen zu erkennen zu geben, euch gegen ihn nichts mercken laßen, weil wir auch die Nachricht haben, daß er im Grunde für Unser interesse nicht wol affectioniret sei, habet derowegen daszenige, was er gegen euch Gutes vorgegeben, nur für simulation zu achten. Wornach ihr euch in allem gegen ihn richten werdet, daß ihr ihm nemlich gute Worte gebet, euch aber auf ihn nicht verlaßet.

Mit dem Feldmarschal von Schöning werdet ihr so umbgehen, wie Wir euch in der euch mitgegebenen instruction vom 27. Dec. 1695 bedeutet, euch aber auch auf ihn nicht verlaßen, weil Wir wissen, auch aus vorberegter ewrer relation genugsam erhellet, daß er in effectu nicht beßer gegen Uns intentioniret, als er vor diesem gewesen.

Sannover ben 1. Febr. 1696.

Ernst August, Churfürst. P(laten). v. d. B(u8fche). Hugo).

Iltens demgemäß gemachte ernftliche Borftellungen hatten ben beften Erfolg; schon am 8. Februar berichtet er an

seinen Rurfürsten Ernst August: 1) - "Je viens de la cour y ayant rencontré Mr. Haxthausen, qui m'a dit en confidence, que le ministre de Wolfenbuttel avait présenté un projet d'alliance diabolique. J'y répliquois, que je n'espérois pas, qu'on donneroit là dedans. Il répondit, que non et que tout le conseil s'y opposoit. Je luy demandois encore une fois, si je pouvois m'en asseurer? Il me dit, qu'oui; mais il me prioit à mesme temps, de sortir de l'affaire de Lauenbourg, pour oter le prétexte aux ennemis de V. A. E. J'y répondus, que cela ne dépendoit de V. A. E. et que c'éstoit à eux, à s'expliquer et que l'on avoit de nostre côté donné des conditions, auxquelles on attendoit résolution de Msgr. l'Électeur de Saxe." Ilten hatte bann auch eine Unterredung mit den andern fachfifchen Miniftern und hatte die freudige Genugthuung, daß fie alle gegen bes Bergogs Anton Ulrich Antrage waren und benselben entschieden von seinen Planen abrathen wollten. Um 21. Februar fand in Dresben eine große Minifter-Confereng Statt, um bie Antwort festauftellen, welche fie bem Wolfenbüttelichen Abgefandten, Marichall v. Steinberg, in Betreff bes Alliang-Projects geben follten. Ueber bas Resultat biefer Sigung berichtet Ilten ichon am folgenden Tage, den 22. Februar 1696, in einem diffrierten Schreiben an Rurfürst Ernst August: 2) — "Les ministres y avoient réprésenté avec des raisons bien solides, que S. A. E. ne pouvoit - quand mesme Elle en auroit la volonté — faire aucun traité avec qui que ce puisse être contre le 9. Électorat ny contre la primogéniture, que Son intérest et Son honneur l'obligeoient à s'y maintenir. — Enfin on avoit opiné de le [v. Steinberg] renvoyer, comme il est venu, à ce que Haxthausen m'en a asseuré encore hier au soir." Ilten fligt in dem Schreiben noch bingu, daß die Rurfürftin-Mutter in Dresten nach Rraften für Bolfenbüttel arbeite

<sup>1)</sup> Hannov. Staatearchiv.

<sup>2)</sup> Bannov. Staatsarchiv.

sich dabei besonders auf die Frau des Ministers v. Gerstorsstütze, jedoch würde er letztere durch ein geeignetes Geschenk gewinnen können: "parceque c'est la semme du monde la plus intéressée." Und schon nach ein paar Tagen, am 24. Februar, kann er nach Hannover melden: 1) — "Nos amys ont sait des merveilles. Gerstors résiste contre les tentations de sa semme et je triomphe. Le ministre de Wolsendüttel eut hier sur le soir son audience de congé, pour s'en retourner chez luy sans avoir rien sait! 2)

So hatte Isten biesen feinblichen Intriguen und Planen gegenüber siegreich seine diplomatische Aufgabe in Oresben gelöst, aber die großen Angelegenheiten sowohl der Kur als der lauenburgischen Succession waren noch nicht zu Ende geführt. Wegen der ersteren Sache, der Introduction, werden wir Isten noch später in Berlin thätig sehen; die lauendurgische Angelegenheit, für die er so lange und eifrig gewirkt hatte, ward im folgenden Jahre durch seinen Nachfolger am sächsich polnischen Hose, den Oberkammerherrn v. Klencke, erledigt, wo am 19. Januar (1697) der so geldbedürftige Friedrich August seine Rechte und Ansprüche an Lauendurg für 1,100,000 Thaler an Hannover und Gelle verkaufte.

Da ber Kurfürst Friedrich August am 26. April 1696 seine große Reise nach Wien und von da nach Polen antreten wollte, ward Iten vom Oresbener Hose abberusen. Wenige Tage vor des Kurfürsten Abreise hatte Iten bei demselben noch eine starke Zecherei mit durchzumachen, über welche er offenherzig an Ernst August am 24. April berichtet: 3) — "Avanthier, premier jour de sestes de Pâques S. A. E. disna à une petite table à six converts; le

<sup>1)</sup> Bannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> In biesem Schreiben erwähnt Isten noch: "S. A. Él. est presque toujours ou au jeu de pomme ou chez la Königsmarck; la médisance dit, qu'elle se sert des choses comme faisoit la comtesse de Rochlitz, pour l'entretenir et pour la rendre constant. On dit de mesme, que Msgr. l'Électeur la craind beaucoup. Il mange fort souvent chez elle, particulièrement le soir."

<sup>3)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

comte de Harrach et moy en étions. On y but horriblement et j'eus si bien ma part, que je n'en puis encore revenir. On poussa si loin la débauche, que S. A. E. alla criante par la ville à cheval. Ce fut en vin de Bourgogne et Champagne qui vint d'arriver de France; on le but dans des grandes vaisseaux d'or enchâssées de diamants. Le lendemain qui fut hier je me trouvai mal et allai me promener seul, pour chasser mon mal de tête. S. A. E. v vint aussy seul en chaise rolante; dèsqu' Elle m'aperçut, vint au galop à mon carrosse et me demanda: comme je me portois de l'excès que j'avais fait. J'y répliquois: fort mal! Il poursuivit, qu'il éstoit encore allé chez Schöning, où il avoit continué jusqu'à trois heures du matin." — 3lten fügt aber noch bingu, bag er ben guten humor, in welchem er den Kurfürsten traf, benutt habe, ihm noch einmal die Forderung der hannoverschen Angelegenheiten bringendft anzuempfehlen.

Am 10. Mai 1696 verließ Ilten Dresben und kehrte nach Hannover zurud, wo er gleich barauf von Ernft August in Anerkennung seiner eiferigen und erfolgreichen Dienste zum Geheimen Rath ernannt wurde.

## Dritte Abtheilung.

## Ilten als hannoverscher Gesandter am Sofe ju Berlin.

Mit verschiebenen Unterbrechungen 1697 - 1708.

1. Dandelmanns Fall. — Du Cros.

Als Iten nach Hannover zurückfehrte, fand er den Kurfürsten Ernst August in sehr leidendem Zustande. Schon im Winter des Jahres 1693/94 war derselbe bedenklich erkrankt und hatte sich nicht wieder erholt, sondern war immer hinsfälliger geworden. Bald nach Itens Ankunft in Hannover suchte der Kurfürst aber die Waldesfrische auf seinem beliebten Jagdschlosse Linsburg im Grinderwald auf, wohin Iten

nebst Frau mit bem Sofe folgen mußte. Bier ward Ernft August aber auch noch vom Schlage getroffen und sein Buftand berart, daß er ben Regierungegeschäften fich nicht mehr unterziehen tonnte und biefe ftillschweigend bem Rurpringen Beorg Ludwig übertragen murben. Da man ein vielleicht balbiges Ende des Rurfürsten befürchten mußte, munichte man in hannover vor Allem die Rurfache, für welche jener fo lange mit aller Energie und unverdroffenem Gifer gearbeitet und icon gewaltige Summen verwandt hatte, jum Abschluß gebracht wissen mit ber Introduction, 1) welche noch immer nicht zu erreichen gewesen war, 2) nachdem man auch vergeblich, als die correspondierenden Fürsten zur Anerkennung ber neunten Rur nicht zu bewegen waren, diefes burch eine europäische Anerkennung zu erfeten versucht hatte, indem der hannoveriche Gefandte v. Bothmer im Saag beauftragt mar, bei ben Berhandlungen bes Friedenscongresses zu Ryswid einen Artikel über Anerkennung ber hannoverschen Rur und bamit die Garantie ber europäischen Großmächte auszuwirfen. 3) Um nun diese Angelegenheit beim brandenburgifchen Sofe nachdrücklichst weiter zu forbern und für den schlimmften Fall bes etwaigen Todes Ernft Augusts die Interessen feines Nachfolgers mahrzunehmen, mard Ilten im Jahre 1697 vom hannoverichen und celleschen Sofe gemeinschaftlich als Befandter nach Berlin geschickt, wo derfelbe eine beliebte Berfönlichkeit mar sowohl bei ber Rurfürstin Sophie Charlotte, als auch bei Friedrich III. felber, welcher ichon bei feiner Vermählung zu Hannover ihn schätzen gelernt und damals mit dem von ihm ichon als Rronprinzen gestifteten ordre de la génerosité beehrt hatte, und wo Ilten auch die Freundschaft der einflugreichen Minister v. Chwaltowski und Baul v. Fuche verwerthen fonnte.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 40.

<sup>2)</sup> Bgl. die ersten 3 Berichte des hannod. Gesandten v. Limbach in Regensburg in Anlage  $VI,\ 1-3.$ 

<sup>3)</sup> Bgl. über bie Rhswider Friedensverhandlungen die Berichte des Thomas Grote (Sohn des verstorbenen Minister-Prafidenten Otto Grote) an Ilten in Anlage VII.

Ueber bas turfürstliche Baar ju Berlin giebt Th. E. v. Ilten nach ben Papieren feines Baters folgende Charatteristif: "Fréderic, électeur de Brandenbourg, depuis roi de Prusse, étoit un prince de bon air et bénin; imitateur de Louis XIV. il entretenoit une cour superbe. dépensoit infiniment en bâtiments et festes et protégoit les belles lettres. Le produit de nombre de provinces qu'il avoit rendu florissantes par l'établissement des manufactures et en encouragant le commerce avec les subsides considérables, que les alliés contre la France lui payèrent pendant deux longues guerres consécutives. le mirent en éstat, d'y fournir sans aucunement fouler ses sujets, de mesme qu'aux frais de la royauté et aux grands dons, dont il combloit ses favoris, de laisser à son fils ses fruits opulants avec une grosse somme d'argent en coffre. Il sceut contenir ce fils pas autrement docile dans le devoir et dans le respect qu'il lui devoit. Au reste d'un genie médiocre, foible et bagatelier toujours, gouverné et bientost las de ceux qui le gouvernoient. De là l'origine de tant de changements arrivés à sa cour, une des plus orageuses du temps, et dans le ministère et dans la faveur : disgraces, pourtant qu'ils à peu d'exemples près aboutissoient à estre envoyé en province, nanti d'une pension considérable ou d'une charge d'auctorité, avec espoir mesme d'un retour, ainsi que les disgraces de la cour de Berlin valoient mieux souvent que les fortunes les plus brillantes des autres cours d'Allemagne.

Sophie Charlotte, électrice de Brandenbourg, avoit de la beauté, quoique petite et grosse, beaucoup d'esprit recherchante ceux qui en avoient et la conversation des gens de lettres. Elle aimoit infiniment son frère électeur d'Hanovre et la vie douce et aisée qu'on menoit à sa cour, aussi elle ne manquoit guère, d'y passer un couple de mois de l'hyver pour en jouir. Communement elle séjournoit l'été à Lutzelbourg, sa maison de campagne, où elle vivoit selon sa manière,

très différente du roi son mari, qui lui laissoit là-dessus une grande liberté. Son tour pour le gouverner seroit venue, si l'aversion pour le faste, les cérémonies et autres inclinations favorites de son époux, joints aux chipoteries [sic!] ordinaires des gens de cour, qui ne trouvèrent pas leur conte d'augmenter son crédit, ne l'eussent empêché." —

Der damale allmächtige Minifter bes Rurfürften von Branbenburg mar ber befannte Eberhard v. Dandelmann. Diefer hatte fich, wenn nicht principiell, doch öfter nach ben Umftanden gegen die Intereffen der hannoverschen Sauspolitif erklärt; wie er namentlich früher ben Wiberftand unterftütt hatte, welchen die Ginführung ber Brimogenitur in ber jungern Linie des Saufes Braunschweig-Lüneburg in biefem Daufe felber fand, befonders bei ben Göhnen Ernft Augusts. Um ihn nun für die hannoverschen Intereffen gang zu gewinnen, warb neben Ilten vom Rurpringen Georg Ludwig bamals noch ein Mann nach Berlin entfandt, welcher in ben intimften und vertraulichsten Beziehungen zu Dandelmann ftand: ber politifche Abenteurer jener Zeit Joh. Mug. bu Cros. 1) Diefer, ein Gascogner, einem Dominicanerflofter entlaufen und im Auslande fein Blud fuchend, fand bann in Deutschland am Solftein-Gottorper Sofe Anstellung; als beffen Gesandten finden wir ihn 1675 in London, im folgenben Jahre als englischen Agenten zu Copenhagen und Stocholm, und 1684 treffen wir ihn in hannover; im Juni 1692 im hannoverschen Auftrage zu Eleve bei ber Anwesenheit des Rurfürften von Brandenburg dafelbft, wo es ihm gelang, eine größere Unnaherung ber beiben Bofe von Berlin und Hannover zu erzielen. Seit diefem Jahre mar er an biefen beiden Sofen eine oft gebrauchte Berfonlichkeit, bezog von beiden Benfionen, blieb in eiferigem Berkehr mit Leibnig und trat in die vertraulichsten Beziehungen zu Dandelmann, beffen treuer Anhänger er blieb. Ilten mar mit der Neben-

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn ben Artifel von D. Brefflau in ber Allgem. Deutschen Biographie V, 446 ff. und "Actenftude jur Gesch, bu Cros' 2c.," herausgeg. v. D. Brefflau. Berl. 1875.

sendung bu Cros' nicht zufrieden und hatte tein rechtes Bertrauen zu bemfelben, über welchen er fcon bei feinem Aufenthalte in Dresden von Schöning das verwerfendste Urtheil gehört hatte. Um 16. Marg 1695 fcbreibt Ilten an ben Rurfürsten Ernst August: 1) - "Schöning parla entre autres du Du Cros, lequel, disoit-il, éstoit un méchant homme et avoit inventé mille mensonges de luy et leur avoit donné détours si apparents, qu'on auroit le pris pour verité. Il avoit aussy fort parlé de moy et du défunt Grote, et que cet homme-là s'éstant offert à d'Astfeld pour trois cent écus, qui avoit refusé à les luy donner, que cela avoit tellement dépité le dit du Cros, qu'il s'éstoit jetté entre les bras de la cour de Berlin, où il avoit débité mille choses et de luy et de moy et du défunt Grote, que luy, Schöning, s'éstonnoit de ce que V. A. E. se fioit à un moine défroqué. lequel tost ou tard le tromperoit. Il me disoit cent autres choses et passa à Danquelmann en me comptant l'origine de leur inimitié. " Ilten außerte bem Grafen Blaten auch feine Befürchtung, daß fein Auftrag in Berlin pon bu Eros menig murbe geforbert merben; worauf Blaten aber erwiederte, daß man wohl wiffe, daß du Cros am bortigen Sofe nichts vermöge außer nur bei Dandelmann, aber fein Anderer fei fo fabig, diefem mit Erfolg die nothigen 3nfinuationen zu machen. 2).

Ilten sollte aber in Berlin auch ben Weg der Intrigue nicht verschmähen, um zu seinem Zwecke zu gelangen. In einem chriffrierten Schreiben vom 7. November 1697 theilt der Kabinetsrath v. Hattorf in Hannover Ilten mit, 3) daß dem Kurfürsten ein Gedanke gekommen sei, den er, Hattorf, Ilten mittheilen solle und welcher vortheilhaft für die hannoverschen Angelegenheiten sein würde: nämlich Zwietracht zwischen Kolbe und Barfus hervorzurusen und die Freund-

<sup>1)</sup> Hannov. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlage II, 13.

<sup>3)</sup> Bgl. Anlage IV, 3.

schaft eines von ihnen zu gewinnen. Der Kurfürst meine, Aten könne bas zu Stande bringen burch die Frau bes Ersteren, mit der er ja ausgezeichnet gut stehen solle.

Kaum hatten aber Ilten und du Eros in Berlin ihre Thätigkeit begonnen, als plötzlich die schreckliche Katastrophe des bis dahin so mächtigen Danckelmann hereinbrach, welche die Mission des du Eros ganz vergeblich machte und die jenige Iltens in neue Bahnen lenkte. 1)

Gleich nach ihrer Ankunft in Berlin gewannen sie nähere Renntnis von der veränderten Lage der Dinge: wie die Aurfürstin Sophie Charlotte, bis dahin durch Danckelmann von jeder politischen Sinwirkung abgedrängt, jest ihrem Semahle näher stand und von größerm Einfluß auf ihn war, und wie Momente verschiedener Art zusammenwirkten, den allgewaltigen Minister zu stürzen: der Mangel an großen Erfolgen in der auswärtigen Politik, die im Innern hervortretenden Berlegenheiten, die Berstimmung der angesehensten Männer in Holund Staat, besonders aber das stete Misverständnis mit der Kurfürstin, seine Alleinherrschaft über den Kurfürsten und Ueberhebungen des Selbstgesühls, welche man dem für jede Berlezung seines persönlichen Ansehns sehr empfindlichen Friedrich III. 2) geschickt und noch übertrieben hinterbrachte.

<sup>1)</sup> Auf die bekannte Geschichte des Falles Danckelmanns, ihre Ursachen und Details können wir hier nicht weiter eingehen, als bisher unbekannte Actenstücke darüber mitzutheilen, und verweisen auf die eingehenden Darstellungen bei Ranke, Orohsen und namentlich auf die neueste darüber erschienene Schrift von H. Brestau und S. Faacschu: "Der Fall zweier preuß. Minister" 2c., Berlin 1878, wozu das hier neu Gegebene eine Keine Ergänzung bieten mag.

<sup>2)</sup> In bieser Beziehung schreibt du Cros später (20. Robember) an Graf Blaten: "Il faut que Danquelmann prenne d'autres voyes, afin qu'il ôte de l'esprit de Msgr. l'Électeur l'opinion qu'on a voulu donner à S. A. E., que de l'air et avec l'autorité dont Mr. de Danquelmann a disposé des affaires il a agi en électeur et que cette trop grande autorité de Mr. de Danq. sait et ici et dans les cours étrangères plus de resséxion sur Mr. de Danque sur S. A. E. elle-même. A la verité on ne pouvoit prendre Mgsr. l'Électeur par un endroit plus sensible à tous les princes.

Ilten berichtete über diefe Zustande und Intriquen am Berliner Bofe und über die brobende Rataftrophe ausführlich nach Sannover und bat um nabere Berhaltungsmafregeln. Darauf fcreibt ihm Graf Blaten am 16. November (1697): 1) bie bort bevorstehenden Beranderungen murben hoffentlich bas gute Einvernehmen zwischen ben Bofen Berlin und Sannoper nicht ftoren; die auswärtigen Ungelegenheiten murben boch wohl bei Dandelmann bleiben. Die Berhältnisse feien allerdings belicater Ratur, aber wenn Ilten ben Weifungen ber Kurfürstin folge, werbe er nicht straucheln (broncher), auch sei Iten "trop habile, pour ne pas garder un certain milieu, que Vous ne paroissiez pas de vouloir tourner le dos à qui la fortune le tourne. Le plus sûr pourtant est, de regarder un peu les événemens, de faire la guerre à l'oeil et ne pas trop se presser à vouloir finir Vostre negotiation"; und am Schluß fpenbet er Ilten bas Rob: "Vostre conduite jusqu'icy est si bonne et si judicieuse, qu'on auroit tort, de n'estre pas pleinement content de Vous."

Du Cros erhielt von Dandelmann felber die Berficherung, daß die Intriguen gegen ihn namentlich von der Rurfürftin ausgingen und er entschloffen fei, feine Entlaffung gu erbitten, vorher aber noch alles ihm Mögliche für bas Intereffe bes hannoverichen Sofes, insbesondere für die Rurfache thun wolle. Du Eros berichtet am 26. November 1697 an Blaten: "Les intrigues s'échauffent extrêmement contre Danquelmann, et même il paroit persuadé, que Madame l'Électrice en est le premier mobile. Il vient de me protester, que ce malheur qu'il a, d'être si mal dans l'esprit de Mad. l'Électrice sans aucune espérance, qu'elle veuille lui savoir gré de tout ce qu'il pourroit faire pour l'avancement des affaires de la cour de Hanovre, ne l'empêchera pas de s'employer, autant qu'il pourra dépendre de lui, à procurer à S. A. S. Msgr. le Prince Électoral et principalement à l'affaire du 9. électorat

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage II, 14.

toute sa satisfaction possible." - Du Cros nun, beffen ganger Ginfluß, ja feine damalige Erifteng, auf ber bisherigen innigen Berbindung mit Danckelmann beruhte und ber durch biefen vom Berliner Hofe bedeutende Ginnahmen erlangt hatte, 1) that, was in feinen Kräften ftand, um ihn zu ftugen. Auf fein Bureben ftellte Dandelmann, um bie Rurfürftin vielleicht gnädiger gegen fich ju ftimmen, am 20. November ju beren Gunften ein Actenftud aus, wodurch ihr eine jahrliche vom Rurfürsten bewilligte Zulage von 6000 Thalern gesichert und dieselbe, zu beren Zahlung bis dahin vierteljährlich befondere Decrete nothig maren, nun ein für alle Mal auf die ficherfte Raffe, die Postkaffe, angewiesen murbe. 2) Um 22. November hatte du Cros die erste Unterredung mit der Rurfürstim. Dieselbe begegnete ihm mit großer Ralte; als er fie bat, fich für das Belingen feiner, von ihrem Bruder, dem Rurpringen, ihm ertheilten Miffion zu verwenden, erwiederte fie: er miffe wohl, daß fie feit langer Zeit nichts jum Gelingen von Ge schäften beitragen könnte, und als er barauf versicherte, baf allerdings burch fie, wenn fie wolle, die Angelegenheiten einen beffern Erfolg haben wurben, nahm fie biefe Worte mit äußerster Ralte auf und würdigte ihn feiner Antwort. Cros berichtet barüber an demselben Tage (22. Rovember) an Ilten: "Je me suis retiré de la cour ce soir, Monsieur,

<sup>1)</sup> So schreibt Leibniz (ed. Riopp X, 40): "Du Cros a beaucoup de pouvoir auprès de Mr. Danquelman et semble même avoir un peu trop d'ascendant. Il a eu à ce qu'il me dit un jour dans quatre ans jusqu'à 24000 écus des bienfaits de l'Électeur."

<sup>2)</sup> Am 28. Rovember schreibt du Cros an Isten das Bisset: "J'ai oublié de Vous dire, Monsieur, que l'assignation pour les six mille écus d'augmentation, dont j'avois parlé Mercredi dernier au soir à Mr. de Danquelman, sut dressée et signée Jeudi au matin avant la départ de Msgr. l'Électeur. Cette assignation est sur les postes qui est la meilleure caisse. N'est-ce pas encore une forte preuve, que Mr. de Danquelman ne perd point d'occasion de faire ce qui dépend de lui pour le service de Madame l'Électrice et qu'en mon particulier j'ai toute la joye imaginable?"

autant mortifié qu'on le puisse estre. Lorsque j'ai eu l'honneur de faire la révérence à Madame l'Électrice et de lui dire, que je suis venu par ordre de Monsgr. le Prince Électoral, elle m'a répondu, qu'elle souhaitoit. que je pusse réussir. Je lui ai dit, que tout réussira bien mieux par elle; elle m'a dit, que je scai bien il y a longtemps, que ce n'est pas par elle, que les choses réussissent. J'ai crû de devoir et mesme de pouvoir lui dire, que j'osois lui donner des assurances, que c'est par elle, que les affaires auront un meilleur succés, si elle le voudra et que, lorsqu'il lui plaira, elle en aura des preuves. A cela Madame l'Électrice n'a plus rien dit et il a paru, qu'elle a receu ces dernières paroles avec une froideur extrème. Elle a sans doute bien compris ce que je voulois dire. Je suis très faché. Monsieur, de trouver si peu de disposition; peutestre que Madame l'Électrice reviendra des impressions qu'il ne paroit que trop qu'on lui a données. Si les affaires reculeront au lieu d'avancer, j'aurois une douleur extrême. J'ai bien voulu, Monsieur, Vous faire scavoir ce qui s'est passé et Vous supplier, de vouloir bien contribuer, si Vous le pourrez, à donner à Madame l'Électrice d'autres sentimens. Je suis" etc.

An die Auffürstin Sophie Charlotte richtete du Cros darauf folgendes Schreiben: ) "Madame. J'ai l'honneur d'estre ministre public et d'estre aussi icy par ordre de S. A. Sérén. Msgr. le Prince Électoral; mais, Madame, je renoncerai à toute protection et je me dépouillerai de tout caractère, pour me soumettre au plus indigne traitement, s'il se trouvera, que jamais j'aye manqué à la très profonde vénération, que je dois à V. A. E., et à la reconnoissance, que je dois à V. A. E.; l'honneur qu'il avoit d'avoir la principale part dans la confidence de Msgr. l'Électeur, l'intérest de mes maistres, les obligations, que je lui ai, et l'opinion, que j'ai eue tous-

<sup>1)</sup> Concept von bu Cros' Band, ohne Datum.

jours de sa probité, m'ont donné ces sentimens pour J'attends de Vostre générosité, Madame, la puissante protection d'une si grande Princesse que j'ai honorée tousjours si parfaitement de toutes ses bontés. Cette considération, Madame, et celle de ma passion extrême pour le service de Vos Sérénités Électorales fait que j'ose prendre la liberté, de supplier avec toute soumission V. A. E., de ne point permettre, que mon attachement à la personne de Mr. de Danquelman et à ses intérests me nuisse en aucune facon. Si i'éstois coupable, toute pleine de bonté que Vous êtes, Madame, Vous me feriez grace. Mais je n'aurai jamais besoin de l'indulgence sur cela de V. A. E. ayant ésté tousjours comme je le serai toute ma vie et avec un très profond respect, Madame, V. A. E. etc. du Cros."

Du Cros ließ fich aber burch die erfte fchlechte Aufnahme, welche er bei ber Aurfürstin gefunden hatte, nicht abfcreden, durch Ilten um eine neue Audienz bei derfelben nachausuchen, die ju erreichen aber mit den größten Schwierigkeiten verbunden mar. Um 24. November ichreibt er an Iten: "Si ce n'éstoit, Monsieur, par la considération de l'avancement des affaires dont Vous êtes chargé, ie n'irois point à la cour, puisque, comme Vous me le mandez. Vous avez tant de peine, à obtenir de Madame l'Électrice, qu'elle me fasse l'honneur de me donner quelques momens d'audience. Je n'ai point donné sujet à Mad. l'Électrice, d'en user ainsi; qui que ce soit n'a jamais eu ni un plus profond respect pour sa personne, ni plus de passion pour son service que moi. vouloit se donner la peine de réfléchir sur la grandeur de mon zèle, elle en demeureroit convaincue, et j'ose dire, que Msgr. l'Électeur et Mad. l'Électrice de Brunswich ne l'ignorent pas. Il m'est d'ailleurs fort dur dans l'employ où je suis, d'estre obligé de mendier une audience ce qu'on n'a point accoutumé de refuser que quand on a de très grands sujets d'indignation. C'est donc uniquement, Monsieur, pour tacher de faciliter Vostre négotiation, que j'aurai l'honneur de parler à Mad. l'Électrice. Les affaires de la cour de Hannovre sont dans un éstat, que mesme par la poste, qui arriva hier au soir, on me presse extrêmement, de ne me mêsler point de traverser les mésures qui se prennent, et c'est ce que je ferai voir à mon retour en original à S. A. S. Msgr. le Prince Électoral. Je suis etc.

Bleich barauf richtet bu Eros ein neues Schreiben an Ilten, worin er verfichert, biefen in feiner ihm aufgetragenen Miffion bei ber Rurfürftin nur unterftugen zu wollen, worin er Danckelmann auf's Warmfte vertheibigt und beffen Aufrechterhaltung als vom größten Interesse für die hannoverschen Angelegenheiten barftellt. Er fchreibt an Ilten: 1) "Madame de Bülow m'avoit promis hier, Monsieur, de me faire sçavoir, si Mad. l'Électrice veut bien me faire l'honneur de me donner quelques momens d'audience. Mais Mad. de Bülow ne m'a rien fait dire. Je suis averti. Monsieur, qu'on soupconne, que je ne cherche qu'à parler à Mad. l'Électrice de Mr. de Danquelman et qu'on en a raisonné aussi hier au soir en une conversation, où Vous êtes survenu sur la fin. On a mesme crû, que ce que j'ai dit, que je souhaite d'avoir l'honneur de parler à Mad. l'Électrice pour faciliter Vostre négotiation par les choses que j'ai à lui dire n'est qu'une finesse pour mieux m'insinuer auprès d'elle. On se trompe, Monsieur, et je Vous proteste, que mon unique but est l'heureux succès des affaires, dont Vous êtes chargé et qu'il a plû aussi à S. A. S. le Prince Électoral de me recommander. Ce que j'ai à dire sur cela à Mad. l'Électrice est une preuve très forte et très convaincante de cette verité. Mais quand mesme — ce qui pourtant n'est pas véritable — mon dessein seroit de prendre la liberté de faire connoistre à Mad. l'Électrice ainsi qu'elle m'a fait la grace de ne point trouver mauvais que je l'aye fait plusieures fois, qu'elle a en Mr. de

<sup>1)</sup> Brief ohne Datum.

Danquelman un serviteur très fidèle et très passionné pour ses intérests, il faut que ceux qui voudroient empêcher, que Mad. l'Électrice me fasse l'honneur de m'écouter sur cela, ne soient pas moins ennemis de la cour de Hanovre que de Mr. de Danquelman mesme. Sur quoy je Vous supplie, Monsieur, de vouloir Vous souvenir de ce que je Vous ai dit aujourd'hui. reste je Vous avoue, Monsieur, que je donnerois de mon sang, de voir Mad. l'Électrice entièrement satisfaite de Mr. de Danquelman, et je ne cache pas, que ma passion pour le service de Mr. de Danquelman est si grande, que je serai tousjours prest de hazarder tout au monde, pour convaincre et Mad. l'Électrice — si je le pouvois — et toute la terre de la justice et de la reconnoissance, que je suis très persuadé, qu'on doit et icy et à Hanovre à la fidelité et au zèle de Mr. de Danquelman. Je ne serois pas honneste homme, si je n'aurois ces sentimens. 1) Soyez très persuadé, s'il Vous plait, Monsieur, qu'il y va plus que je ne sçaurois Vous l'exprimer de l'intérest de la cour de Hanovre, qu'on prenne les mésures que je Vous ai témoigné aujourd'hui, Monsieur, qu'il est nécessaire qui se prennent. Si Vous le croyez, Vous y contribuerez, s'il Vous plait,

<sup>1)</sup> So schreibt du Cros auch an Graf Platen am 3. Decembri: "Ce qui arrive à Mr. de Danquelman rejaillit sur moi. Mais il pourroit y aller de ma fortune et de tous les malheurs à quoi on est exposé, je ne me repentirai jamais de l'attachement que j'ai eu et que je veux bien avoir toute ma vie à tout ce qui peut regarder Mr. de Danq., de qui je connois si parfaitement la probité, sa fidelité pour son maistre et son affection pour S. A. S. et pour S. A. E. Magr. le Prince Électoral", und nach der Ratastrophe am 14. December au denseiden: "Pour moi j'avoue à V. Exc., que je conserve pour Mr. de Danq. le mesme attachement et la mesme éstime que j'avois pour lui, quand il éstoit premier ministre. J'ai vu de près l'honnêteté de son procédé en toutes affaires et surtout la véritable affection qu'il avoit pour les intérests de la cour de Hanovre et particulièrement pour le succès du 9. électorat."

que si Vous sçavez de meilleures voyes et plus sûres, je m'en rassurerai, mon devoir présentement et la forte inclination que j'ai, de Vous voir réussir en tout, m'obligent de prendre part à tout ce qui pourra avancer Vos affaires. Je suis etc.

Endlich gelang es Ilten, eine neue Audienz, 26. November, bei ber Rurfürftin für bu Cros ju ermirten, in welcher diefer eine Bertagung der Intriguen gegen Dandelmann wenigstens auf so lange ju erreichen suchte, bis die hannoveriche Ungelegenheit jum Abichluß gebracht mare. Seine Bitten waren aber vergeblich; ihm gegenüber behauptete bie Rurfürftin, an jenen Intriguen gar feinen Antheil zu haben, an Ilten aber erklärte fie: fie fei bes Rurfürften ficher, melder fie von allem unterrichte, mas für Danckelmann bei ihm geschähe, wie Ilten an ben Rurprinzen Georg Ludwig (am 3. December) berichtet: - "Elle [die Rurfürftin] me fit venir au soir dans sa chambre. — Je lui représentois vivement l'importance de l'affaire. Mais la chose est trop avancée, pour pouvoir reculer et trop de personnes s'y trouvent intéressées. Elle me dit être sûre de S. A. E., qui lui communiquoit tout ce qui se passe sur cette affaire et les intrigues qui se font en faveur de Dankelmann." In einem andern Berichte (pon bemfelben Datum) brudt Ilten feine Indignation barüber aus, wie jett, wo die Rurfürstin großen Ginfluß gewonnen habe, Manche, die früher fie gar nicht berücksichtigt hatten, ihr nun auf alle Beise die Cour machten. "Ich fann mich", schreibt er, "über diese Beränderung undt die daben stattfindende Berftellung nicht genugsam verwundern, undt fiehet man, wie Mancher die Churfürstin jeto mit Lob in den himmel erhebet undt seine cour zu machen sich sehr empressiret, ber doch vor weniger Zeit Deroselben selten gedacht hat undt sich fehr wenig ben Derofelben feben lagen, worüber Ihre Churf. Durchl. felbsten sich nicht wenig divertiren. Dem Unsehen nach werden Dieselbe die größte parti an denen affairen haben, deffen effect fich ichon gezeiget."

Dandelmann hatte dann felber noch eine längere Unter-

redung mit dem Kurfürsten, worin dieser ihn beruhigte und seiner Unterredung, die er mit dem Kurfürsten am 29. November hatte, der Hoffnung, daß Dandelmann im Amte bleiben würde; er berichtete an den Grasen Platen, daß noch am 2. December der Kurfürst "parla à Mr. de Danquelman publiquement avec un visage et un air qu'il ne lui avoit pas faire paroitre il y a quelque temps", und gab dem hannoverschen Minister anheim, Isten zu instruieren, daß derselbe nicht zu freundlich mit Dandelmann's Feinden versehre, damit dieser nicht dadurch gegen den hannoverschen Hos verstimmt werde.

Aber unaufhaltsam brach jetzt die Katastrophe in der bekannten Beise herein. Am 4. December erhielt Dandelmann seine Entlassung, jedoch eine Bension von 10,000 Thr. Beitere Intriguen erwirften dann aber vom Kurstürsten am 12. December den Befehl, daß Dandelmann Berlin zu verlassen und seinen Bohnsitz in Neustadt (an der Dossa) zu nehmen habe. Hier angelangt, richtete er an Ilten folgendes Schreiben, worin er sich über die Motive zu seinem Sturze ausspricht, seine Unschuld betheuert und seine Verdienste sür das Haus Hannover hervorhebt:

"de Neustadt ce 7/17. Déc. 1697.

Monsieur. Je Vous rends graces de la bonté que Vous avez eue de me faire tenir la lettre de Mr. le comte de Platen, auquel j'avois éscrit en général, qu'en cas de quelque plainte contre moy je le suppliois, qu'on m'en fit part, et que je l'assurois par advance, que toute ma conduite avoit éstée sans reproche. Il se défait de cette affaire disant, qu'il n'y a nulle plainte contre moy, mais on en fait de si terribles à Berlin contre moy, que je n'ay sceu que le jour devant mon départ de Berlin, qu'il est impossible qu'elles n'aillent aussy à Hanovre, puisqu'on veut bien dire nettement, que c'est moy qui suis cause, que S. A. E. Madame n'a pas vescu depuis 14 ans en une aussy parfaite union avec S. A. E., que présentement. J'ay en vérité

pensé tomber de mon haut, quand on me l'a dit, d'autant plus que toutes les deux cours, la Votre et la notre, ne peuvent ignorer ce qui s'est passé sur ce chapitre, dans lequel je n'ay jamais paru, que comme l'homme du monde le plus porté à procurer cette union de toute manière pour n'avoir pas de reproches d'avoir porté cet illustre mariage contre le sentiment de bien des gens; Vous mesme, Monsieur, ne pouvez ignorer une bonne partie du passé et jugerez ainsi de la malignité de mes adversaires, qui ont pu préoccuper, quoyqu' à tort, un esprit aussy éclairé que celuy de Madame si fort à mon désadvantage; mais je suis assuré, que mon innocence viendra à jour et qu'on verra clairement, qu'on m'a fait tort, car je puis Vous contester devant Dieu avec vérité, que je suis innocent et que les coupables, n'ayant pu réussir à procurer une plus grande désunion, ont tourné tellement la conduite, qu'ils m'adressent ce qu'ils ont fait eux mesmes, comme je pourray faire voir clairement et à son temps; cependant, Monsieur, de grace soutenez le parti de la justice et rendez témoignage à mon innocence là où il conviendra, jusques à ce qu'on me donne lieu de me defendre d'une imputation aussy indigne d'un homme qui fait et qui a fait toute sa vie profession d'un homme d'honneur et que jamais ni ambition ni intérest ni vengeance ni aucune passion a pu faire faire un pas indigne de luy. Pardonnez, Monsieur, que je Vous entretiens si long temps sur cette matière; les plaintes que je Vous en fais soulagent ma douleur et Vous jugerez par là, combien je suis de coeur et d'affection, Monsieur &c.

## E. Danckelmann".

Aber auch hier in Neuftadt sollte Dancelmann noch nicht zur Ruhe kommen; seine Feinde gingen weiter und machten nun gegen ihn geltend, daß man einen Mann, der alle Geheimnisse des Staates kenne, nicht auf freiem Fuße und in der Möglichkeit laffen durfe, ins Ausland zu gehen und seine

Kenntnis zu misbrauchen. Am frühen Worgen bes 20. Descember ward er in Neustadt vom General v. Tettau vershaftet und nach Spandau, und von hier kurze Zeit darauf in noch strengere Haft nach Beitz abgeführt; sein Vermögen ward mit Beschlag belegt und dann im Februar 1698 das juristisch unerhörte Prozesversahren gegen ihn begonnen, welches sich mehrere Jahre lang hinzog und bekanntlich resultatios endete.

Du Cros hatte vergeblich für seinen Gönner gearbeitet und gerungen; an Ilten fchrieb er nach eingetretener Ratastrophe am 24. December: "En conformité, Monsieur, des ordres que je recois je me préparerai à partir. Je Vous supplie, de vouloir, s'il Vous plait, témoigner de Vostre côté, que je dois obéir aux ordres qu'on me donne. Il est vray, que Mr. de Fuchs me dit avanthier, que S. A. E. souhaite, que je demeure icy encore quelque temps et qu'il avoit ordre, de Vous en parler. Il m'a assuré aussi par un autre billet encore hier au soir, que S. A. E. me fait la grace, de me laisser ma pension et que je la contenterai 1). j'aime mieux, Monsieur, me retirer que de demeurer icy, où je ne scaurois Vous estre utile dans Vos affaires. D'ailleurs je ne puis estre icy qu'avec beaucoup de dépense. Il seroit injuste, que la cour de Hannovre y fournit n'ayant plus besoin de mes très humbles services et je n'ai pas les moyens d'y sub-Je Vous supplie donc, Monsieur, venir moi mesme. de vouloir, s'il Vous plait, faire trouver bon, que je parte, et de vouloir insister fort là-dessus. Cela sera conforme aux intentions de S. A. E. Msgr. le Prince

<sup>1)</sup> Cabinetsorbre vom 23. December, concipiert von Huchs: "Demnach S. Churf. Durchl. unser gnädigster herr ben epfer, so ber Schleswig-Hosseinische Geh.-Rath du Eros zu beförderung Dero Dienste und Interesse bezeuget, in Gnaden erwogen, als haben Sie gnädigst verordnet, daß demselben seine bisher gehabte ponsion ad 1000 Thaler jährlich biß zu fernerer gnädiger Berordnung gezahlt werden solle." (Bgl. Breßlau, Actenstüde zur Gesch, du Eros, S. 25.)

Électoral et Vous me ferez beaucoup de plaisir. Mes affaires domestiques souffrent aussi extrémement de mon absence; ma femme est malade à Hannovre et tout est abandonné chez moi à Lemmis 1) à la discrétion des valets et des paysans du village, que j'apprends qui me volent tout. Je suis « &c.

Bon der auch auf ihn als getreuen Anhänger und Bertheibiger Danckelmanns gefallenen Ungnabe fcwer gebrückt. fehrte du Cros nach Hannover jurud, wo er nun aber auch jeden Halt verloren hatte und bald wieder einen neuen Ort seiner Thatigkeit fuchte. Die Aurfürstin Sophie schreibt am 11. December 1697 an ihre Tochter nach Berlin: - "Le cher Acanthe [du Cros] est à plaindre, qui pris tant de peine, pour persuader ici avant son départ, qu'il étoit aimé de Danckelman. A présent il sera bien désorienté et seroit bien aise de pouvoir persuader le contraire. Madame [du Cros] dit: tja, tja, wer weiß, ob ce gut ist. Je crois, qu'elle entend autant les affaires que son mari. C'est un bon homme pourtant, il ne mange point de chandelles, disoit autrefois Madera". --Bald nachher finden wir du Cros, welcher bisher im hannoverschen Auftrage für die neunte Rur gearbeitet hatte, im Dienste bes erbittertsten Wegners berfelben, bes Bergogs Anton Ulrich von Braunschweig = Wolfenbüttel, welcher ihn am 23. April 1698 zu feinem Etaterath für die auswärtigen Angelegenheiten und jum Droften bes Amtes Schöningen ernannte.

2. Tob bes Kurfürsten Ernst August 1698. — Brotest gegen die Primogenitur-Ordnung. — Bertrag von Lenzen 1699.

Was der hannoversche Hof für die Förderung seiner Ungelegenheiten in Berlin anfangs durch Ilten und du Cros von Dandelmann zu erreichen gesucht hatte, hoffte man nun

<sup>1)</sup> Lemmie, ein Dorf in ber Rabe von Sannover, im Amte Bennigsen.

von dem Ginfluffe, welchen die Rurfürstin Sophie Charlotte iett gewonnen hatte. Namentlich Leibniz legte fogleich in ciner Denkichrift 1) beiden Rurfürstinnen an's Berg, diese gunftige Conjunctur, wo Sophie Charlotte wieder bas Bertranen ihres Gemahls habe, ju benuten, um eine innige Union zwischen beiden Saufern zu erreichen und allen Bortheil davon zu erndten. Aber dem Rurfürsten Friedrich III. gegenüber muffe bies geschehen "avec beaucoup de délicatesse pour éviter une trop grande apparence et affectation qui puisse donner ombrage à l'Électeur, jaloux avec raison de son autorité qu'il a voulu reprendre en Car je ne doute point, que la plus grande raison de la dimission de son premier ministre ne vienne de ce que son pouvoir faisoit tort à la gloire de l'Electeur." Der Kurfürstin Sophie empfahl er, der Tochter mit guten Rathschlägen gur Seite gu fteben; beibe fonnten bann eine jum Bohl beiber Baufer gereichende Dacht behaupten. Sich felber empfahl Leibnig als geeigneten vertrauten Bermittler zwischen beiben Bofen. Auch an Sophie Charlotte richtete er am 4. December 1697 ernfte Worte 2), ihren nun gewonnenen Einfluß in jener Richtung zu benuten, und Die Rurfürstin Sophie schreibt am 11. December an dieselbe: "Après les lettres que Vous m'avez déjà écrites, je ne suis pas si surprise, que je l'aurais étée autrement de la chute de Danckelman, qui seulement par sa fausseté envers Vous a merité ce qui lui est arrivé et ce qu'il a fait pour rendre votre fils hébeté. — Dieu soit loué, que Vous sovez hors de tutèle et que Vous possédez Vous-même le coeur de Mr. Votre mari. J'espère, que Vous défendrez la place contre tous ceux qui voudront l'attaquer, et que Vous passerez à l'avenir pour plus habile que de scavoir jouer du clavecin. C'est où notre Électeur Vous a souhaitée il y a bien longtemps." -

Ilten hatte nun die Aufgabe, ben Mann zu gewinnen,

<sup>1)</sup> Bgl. Leibnig' Berte, ed. Rlopp, VIII, 53 f.

<sup>2)</sup> Bal. Leibnig' Berte, ed. Rlopp, VIII, 51 f.

welcher jett, nicht durch eigenes besonderes Berdienst, sondern durch die zufällige Gunst Friedrichs III, an Danckelmanns Stelle getreten war: Kolbe, Grafen von Wartenberg; welches ihm auch bald glücklich gelang. Itens diplomatische Aufgabe in Berlin sollte aber noch eine schwierigere und verwickeltere werden in Folge eines Ereignisses, welches man schon lange befürchtet hatte und das nun eintrat.

Das Leiben des Rurfürsten Ernst August 1) mar immer bedenklicher und trauriger geworden, wenn auch bann und wann eine hoffnung auf Befferung eintrat. So ichreibt Leibnig am 5. Rovember 1697 an Hortenfio Mauro 2): "Il n'y a une heure que je viens d'Herrenhausen ayant eu l'honneur de parler à Mad. l'Électrice dans l'antichambre de l'Électeur et aussi aux medecins. L'Électeur est mieux qu'il n'a ésté depuis longtemps. La nature a fait dernièrement sa décharge sans aide, il a bien dormi la nuit, il a mesme mangé des viandes solides aujourd'huy", wie auch Graf Platen am 3. November an Ilten schreibt 3): "S. A. E. nostre Maistre se trouve depuis trois jours mieux, graces à Dieu, qu'Elle n'a fait les jours précédens"; aber es trat bann ein Flug an bem einen Auge auf und drohte mit Erblindung, wie Blaten an Ilten am 15. December 4) fchreibt: "S. A. E. a eu ces derniers jours plus de sommeil et un peu meilleur appetit à manger, mais avec cela le malheur veut, qu'Elle court risque de perdre un œil par la malignité d'une fluxion". Bulett mar ihm auch die Sprache faft völlig benommen und seine lette Lebenszeit eine höchst traurige. Die Rurfürstin Sophie hielt in treuer Bflege bei ihm aus und verließ viele Monate hindurch den Leidenden nur, wenn er schlief. In der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 1698 machte der Tod dem langen Siechthum ein Ende. Blaten melbete bies an Ilten nach Berlin am 26. Januar:

<sup>1)</sup> Bgl. S. 93 f.

<sup>2)</sup> Leibniz' Werke, ed. Klopp, VIII, 39.

<sup>3)</sup> Bgl. Anlage II, 12.

<sup>4)</sup> Bal. Anloge II, 16.

"Vous apprendrez, Monsieur, par Mr. le comte Noyel, qui est parti cet après-midi, que nostre auguste et le meilleur Maistre, qui fut jamais, a à la fin succombé à ses meaux et qu'il expira la nuit du 23. au 24. Janvier. La douleur qu'on en ressent icy ne se peut pas exprimer, comme il Vous sera plus aisé à juger qu'aucun autre par la part que Vous y prendrez. Monseigneur le Duc de Celle se trouva par hazard icy, quand S. A. E. s'approcha de sa fin et ne quitta qu'hier cette triste maison. Comme Vous apprendrez les particularités de ce funeste accident par ledit comte de Noyel, je m'en remets à luy, qui Vous delivrera aussy un paquet de S. A. E. nostre nouveau Maistre, où Vous trouverez une nouvelle lettre de créance."

Ilten ward durch den Tod dieses ihm stets huldvollen und gnädigen Herrn tief erschüttert. Der verwittweten Kurfürstin Sophie drückte er sogleich sein innigstes Beileid ans und erhielt darauf von derselben folgendes Dankschreiben vom 15. Februar 1698 1):

## A Herrenhausen le 5/15. Févr. 1698.

Je n'ay pas douté, Monsieur, que je Vous ferois pitié et que Vous regretteriez un maître d'un si grand mérite, dont Vous éstiez fort aimé. Il y a longtems, que nous devrions nous estre préparés à ce malheur, mais on se flatte tousjours dans les choses que l'on souhaite; surtout le jour de mon malheur j'y avois pensé le moins; ainsi ma perte et ma surprise m'avoit également saisi le coeur, ce qui ne peut estre remis qu'avec le tems, et comme je n'en ay gaieté 2) de reste, il faut espérer, que le bon Dieu me fera bientost rejoindre ce cher Électeur en l'autre monde. Cependant je me dois louer de mes enfants et de Mr. mon beau-

<sup>1)</sup> Bgl. ben nicht gang genauen Abbruck biefes Briefes bei Feber a. a. D. S. 189.

<sup>2)</sup> Feber a. a. D. lieft hier die allerdings undeutliche Handschift ber Kurfürstin fällchlich: "comme je n'ay guères de reste".

frère, qui font tout ce qu'ils peuvent, pour me consoler, ce qui m'est en effect une très grande satisfaction, comme aussi que mes amis, parmy lesquels je Vous compte, prennent part à mon malheur. J'en suis tout à fait reconnaissante comme Vous éstant tousjours fort affectionnée à Vous rendre service

A Monsieur d'Ilten

Sophie Électrice.

à Berlin.

Mit Ernft August starb der erfte Rurfürst von Sannoper. Grokes hatte er mit unermudlicher Willens- und Thattraft erftrebt und errungen; mit Befriedigung hatte er auf die Refultate feiner Berrichaft gurudbliden können; er hatte Bannoper auf den Bohepunkt ber politischen Selbständigkeit gebracht. während vor ihm in Folge ber fteten Erb. Theilungen und ber Ermangelung einer confequent einheitlichen Bolitif des Befammthaufes die materiellen Rrafte bes Landes nicht ausreichten, um in Deutschland eine gewichtige Rolle ju fpielen, und nach ihm wir hannover nach außen bald mehr ober weniger im Schlepptau von England finden. Ernft August hatte die hannoversche Rur errungen, die Primogenitur-Ordnung in feinem Saufe gludlich burchgefampft, bes fünftigen Befites des Bergogthums Luneburg fich verfichert, der lauenburgifchen Erbichaft fich bemächtigt, die Bermaltung feiner Brovingen centralifiert und ber hannoverschen Waffenbereitichaft bie erfolgreichfte Sorgfalt angewenbet.

Th. E. v. Itten giebt von dem Kurfürsten solgende Charafteristis: "Ernest August, premier électeur de Brunswic, évêque d'Osnabrug, avoit un air de grandeur répandu dans sa personne qui prévenoit; galant et libéral il ne pouvoit manquer de réussir auprès du sexe. Comme il avoit de la bravure, il avoit longtemps fait la guerre à la tête de ses propres trouppes et de ceux de sa maison avec réputation. Appliqué aux affaires il y réussissoit souvent tant parcequ'il éstoit bien servi que sçachant répandre à propos, il avoit la réputation d'estre libéral, ce qui lui a aplani bien des difficultés qui

paroissoient insurmontables. Cependant il éstoit d'ordre, puisque malgré la grande dépense des voyages, de l'électorat et des carnavals il ne contracta aucune dette, mais laissa de l'argent suffisamment et audelà pour acquitter les legs considérables, qu'il laissa par testa-Respecté dans sa famille il y éstoit craint et obéi sans réplique. Il aimoit ses serviteurs sans familiarité, constant dans le choix de ceux qu'il employoit, il les récompensoit souvent par des liberalités secrètes, aussi éstoit-il bien servi et il se forma de son temps des bons sujets, dont le successeur tira beaucoup d'utilité. Ce fut le premier prince de sa maison, qui établit, qu'aucun bon serviteur se retirat du service sans pension. fut consideré dans sa patrie et des puissances étrangères tant par des qualités personelles que par la concorde qui regna entre lui et le Duc de Celle son frère, qui les fit figurer au delà ce que l'étendue de leurs éstats leur devoient permettre. Et quoiqu'il eut ésté obligé par les malheurs du temps, de charger ses sujets au commencement de sa régence pour l'entretien des trouppes, il en fut adoré, aussi eut-il soin de les soulager dès qu'il tira des subsides par différens traités avec l'empereur, l'Angleterre, la Hollande, la France et les Vénitiens. " -

Sogleich nach dem Tode Ernft Augusts erneuerten bessen, die Prinzen Maximilian und Christian ihren Protest gegen die Durchführung der Primogenitur und reichten solchen auch bei dem Kaiser in Wien ein. 1) Wie der Prinz Maxi-

<sup>1)</sup> Ich will hier in ber Note einen barauf bezüglichen, auch sonst intereffanten, bisher unbekannten Brief bes Prinzen Christian mittheilen, welchen berfelbe nach bem Tobe seines Baters an seine Mutter, bie Kurfürstin Sophie schrieb. Derselbe, ohne Datum, lautet:

Madame. La poste passée j'ay reçeu une lettre fort vieille, qui revenoit d'Hongrie où V. Altesse Électorale m'a faite l'honneur de mander, qu'Elle a eu la bonté de payer à Leifman l'argent qu'il m'avoit avancé depuis mon départ d'Hannover; et aujourd'huy j'ay eu l'honneur d'en recevoire une autre, où

milian selber äußerte, fand er einen starten Ruchalt "in ber Affisenz einiger benachbarten Potentaten, vornehmlich bes

il y avoit inséré ce que mes gens ont levé et signé pour renvoyer mes pages et mes valets de pieds en Transilvanie; quand je suis allé à Hanovre et ce que le chirurgien a signé pour son voyage, ce qui m'a tout ésté mis en conte et ce que j'examineray encore une foy, quand le maitre d'autel sera revenu d'Hongrie. V. A. E. a la plus grande bonté du monde de me faire tant de graces, et mon unique satisfaction a tousjours éstée de voire les bontés qu'Elle a pour moy. Mais Elle me parle dans une de ses lettres d'un sujet si délicat et si difficile, qu'il me fait toutes les peines du monde, quand j'y Elle me dit toutes les raisons qu'on puisse dire sur cette matière et me conseille de signer ce qu'on veut de moy. Mais je la prie de considérer, que si j'avois eu le malheur de perdre mon frère Maximilien contre les Tartares, come on y a vu beaucoup d'apparence la campagne passée, j'aurois eu en signant ce qu'on veut de moy 12 milles éscus de rente comme j'ay désjà eu du vivant de Mr. mon Père au lieu d'une prétention, que personne ne donneroit pour 3 millions de revenu si il l'avoit. Au reste je fais la mesme réflexion que V. A. E. et crois, que mon frère Maximilien vivera plus longtems que mov et qu'il aura des enfans: cependant cela n'est pas asseuré et mesme si il en avoit 5 ou 6, ils pourroient tous mourir dans une année ou de la petite vérole ou d'autres meaux, parcequ'il y a milles accidents, qui peuvent arriver à tout le monde. Ainsy je prie très humblement V. A. E., de permettre, que je ne me précipite en rien, qu'Elle aye la bonté de considérer, comme on distingue à présent les souverains devant les cadets, les uns prétendent de fauteuils auprès des Rois et de l'Empereur, qui sont souvent obligés de rechercher leurs alliances au lieu qu'un gentilhomme pour peu qu'il aye de charges il prétende d'aller devant un Pr. cadet. Je sçay bien, que V. A. E. dira, que toutes ces réflexions ne servent de rien et qu'il ne faut point se rendre plus misérable qu'on est. J'y ajouteray moy mesme, que le plus fort a tousjours raison et que celuy-là fait les loix: mais il est mal aise de se résoudre si vite à une chose si rude. Je ne doute pas de ce que Vostre A. E. me mande, qui est: qu'on se soucie fort peu de moy à Hannovre et qu'on y sera bien aise, de ne me rien envoyer. Leifman a aussy défendu à son corespondant, de m'avancer de l'argent, ce que Mr. les ministres luy auront sans doute ordonnés, parceque j'ay devant tousjours eu bon crédit chez luy. Mes gens sont le Rönigs von Danemart, des Rurfürften von Brandenburg und des Herzogs von Bolfenbuttel". Ilten hatte nun

plus à plaindre en cela, parceque je ne pourray leurs payer les gages ny ce qu'ils ont de besoin pour s'en retourner chez eux. Hattorf m'a promis de faire revenir Mr. Ber et je l'en ay fait se souvenir sans qu'il y aye fait de réponse, de manière qu'il faudra que je soye magnifique par force en entretenant les gens de mon frère.

Depuis que je suis de retour d'Hongrie je n'ay pas dîné deux foix chez moy, parcequ'il y a icy une compagnie de 12 ou 13 personnes qui se tractent tour à tour, qui me mettent tousjours de la partie. On s'y divertit bien, mais il faut tousjours manger jusques à 7 heures du soir et boir la santé du Roy et de la Reyne Épouse et de tous les grands Princes de l'Europe, ce qu'on n'ause pas refuser en ce pais icy. Cela m'a empêché d'éscrire plus souvent à V. A. E. comme Zersen en aura désjà fait les excuses à V. A. E. La Reine de Polognie partira demain d'icy celon qu'on le dit. Toutes les dames l'ont éstées voir lesquelles sont fort contentes d'Elle. C'est une Princesse qui a beaucoup d'esprit et qui scait fort bien vivre. Elle se conserve encore beaucoup pour son age, mais je ne crois pas, qu'Elle aye estée jamais belle. Le Cardinal d'Arquin a 97 ans, qui se porte encore fort bien et qui dit d'avoir encore une maitresse. Le Pr. Jacob ressemble à Chapuzeau comme deux gouttes d'eau et parle comme une marionnette en changeant dans une syllabe 2 ou 3 fois de ton; mais le Prince Alexandre est fort bien fait et a beaucoup d'esprit et le Pr. Constantin ne parle quasi jamais. L'Envoyé de France les pria dernièrement à dîner, ils luy dirent, qu'ils se feroient beaucoup de plaisir d'y venir, mais l'Envoyé les entendit jusques à trois heures après diner sans qu'ils vinrent; à la fin il leurs envoya son carrosse, sur quoy ils se firent excuser et dirent au Pr. de Darmstat, qu'il auroient bien voulus estre du diner, mais qu'ils avoient crus, que, puisqu'ils éstoient étrangers, que Mr. l'Envoyé devoit le venir quérir luy mesme pour les amener chez luy. Un autre jour le Comte Thun, qui est icy conseiller privé, les pria aussy à diner, à qui il est arrivé la mesme chose, de quoy on rit beaucoup icy. Je suis tousjours avec tous les respects imaginables de

V. A. E. le très humble et très obéissant serviteur Christian.

bie Aufgabe, und fie gelang ihm mit Bulfe ber Rurfürftin Sophie Charlotte gludlich, den Berliner Sof von diefer Affifteng abzubringen, für welche anfangs ber Graf Wartenberg thätig gewesen mar, wie man in Sannover erfahren hatte. Graf Platen schreibt an Ilten: 1) "Il [Wartenberg] sera . bien éstonné, que nous sommes si pleinement instruits de ses démarches contre l'intérest de nostre maitre;" und in einem andern Schreiben 2) richtet Platen an Ilten bie Frage: ob man in Berlin bem brandenburgifchen Befandten am faiferlichen Sofe. Bartoldi, feine Intriquen mit dem Bringen Maximilian nicht vorgehalten habe; denn derfelbe habe bem Bringen Soffnungen gemacht, dag ber Rurfürst von Brandenburg nach dem Tode des Herzogs von Celle für ihn fein würde. — Ja, es trat in Folge diefer Angelegenheit eine Spannung zwischen beiden Bofen ein und drohte bas gute Berhältnis zwischen ihnen wieber zu trüben. 8. November 1699 meldet Hattorf an Ilten: 3) Der Rur= fürst sei einer Reise nach Berlin nicht abgeneigt, wolle aber porher verfichert sein, daß sein Kommen dort gern gesehen werde und daß er ben Rurfürften von Branbenburg in befferer Stimmung und für die volle Wiederherstellung ber guten Einigung zwifchen beiben Saufern geneigt finde. Auch icheint man in Hannover gefürchtet zu haben, daß die Kurfürstin Sophie fich in ihrer mutterlichen Liebe wieder der jungern Sohne annehmen und für diefelben am Berliner Sofe einwirken möchte; benn eine 1699 beabsichtigte Reise ber Rurfürstin nach Berlin sucht und weiß Ilten aufzuschieben und Hattorf schreibt biesem 4), wie er recht daran gethan habe und ferner bem Rurfürsten zu Gefallen handeln werbe, wenn er diese Reise bis auf weitere Ordre in Ungewißheit halte. Auch wünsche ber Rurfürft, daß Ilten auf geeignete Weise der Rurfürftin Sophie Charlotte vorstelle: dieselbe murde fich erinnern, wie es ihr misfallen habe, bag man ihr in bem,

<sup>1)</sup> Bal. Aniage II, 20.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlage II, 22.

<sup>3)</sup> Bgl. Anlage IV, 5.

<sup>4)</sup> Bgl. Anlage IV, 5.

was sie früher von dem Oberpäsidenten v. Dauckelmann vorhergesagt, in Hannover habe keinen Beifall geben wollen; ebenmäßig müste es aber auch den Kursürsten, ihren Bruder, höchst unangenehm berühren, wenn sie dem, was dieser "von Dero Frau Mutter tendresse für die nachgebornen Herrn Söhne und was Dero füreilende visito für nachtheilige suites haben könnte, mehrmals gemeldet, nicht allerdings Slauben beimessen wollte." Es gelang Iten glücklich, den brandenburgischen Hof von jeder Unterstützung der protestierenden Prinzen abzusenken, und zu gleicher Zeit wurden mit seiner diplomatischen Beihülse andere Differenzen zwischen beiden Hösen beseitigt und diese durch eine innigere Union mit einsander verbunden.

Schon feit Jahren hatten zwischen Berlin und Celle wegen der Landesgrenzen zwischen dem Berzogthum Lüneburg und ber Mart Streitigkeiten obgewaltet, welche unter bem Rurfürsten Friedrich Wilhelm fast zum offenen Bruche führten. Ilten erhielt nun vom Cellischen Sofe ben Auftrag, die Dinifter in Berlin zu sondieren, ob nicht biefen Grenaftreitigfeiten burch einen gunftigen Bertrag ein Ende gemacht werden Es gelang Ilten, ben ihm befreundeten Minister Baul v. Fuchs dafür zu gewinnen und durch diefen auch den Rurfürften Friedrich III. felber. Um bann neben Ilten die Sache weiter zu verhandeln, ward von Celle aus 3. A. v. Bothmer nach Berlin entfandt; ba man jedoch bald einfah, daß fich die Angelegenheit nur an Ort und Stelle der Grenze felber regeln lieke, ward von beiden Sofen eine Commission gebilbet, ju ber von brandenburgifcher Seite auf Bitte Iltens der diefem befreundete Minifter v. Chwaltoweti neben einem fr. v. Berchem bestimmt wurde, von cellischer Seite v. Bothmer. Wegen Ende Auguft 1699 begannen die Conferenzen gu Schnakenburg und Lenzen. Am 16. August schreibt Buchs an 3lten, welcher mahrend ber Conferengen ju Sannover weilte: 1) - "Il demeure ferme, que Mess. de Chwalkowsky et de Berchem se trouveront le 21. de ce mois

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage VIII, 1.

au lieu agréé pour les conférences des limites. Quand leur instruction fut concertée dans le conseil il y a 3 jours, S. A. Él. déclara tout haut, qu'Elle désiroit rien que ce qu'Elle pouvoit prétendre avec droit et justice. Msgr. le Duc de Celle dit la même chose, comme j'ay eu l'honneur de l'entendre de sa propre bouche; si donc l'affaire ne succède pas, ce sera la faute de ceux qui la traitteront. je veux espérer, que tout ira bien. Car j'ay fait tout ce qui m'a ésté possible, pour y bien préparer les Und am 26. August schreibt er bemselben 1): Nos commissaires, qui doivent traitter sur les différens des confins, seront déjà ensemble, et puisque Vous m'asseurés si fort des bonnes instructions qu'ont les Votres et que je Vous puis encore une fois asseurer du réciproque de notre côté, il faut espérer, qu'ils ne se sépareront pas sans avoir dissipé ces brouillards, qui nous ont si souvent et si fort troublés, afin que nous puissions bientot jouir icy du bonheur, que S. Alt. Séren. Msgr. le Duc de Celle nous fait espérer, de révérer en sa personne le plus agé Prince en Allemagne et le plus honnête homme." — Die Berhandlungen an der Grenze zogen sich in die Länge und als ber rauhe Binter fich geltend machte, wollte Chwaltowski nach Berlin jurudfehren, aber Iltens Bemühungen gelang es, benfelben jum Dortbleiben ju bewegen, wofür Bothmer am 4. November von Schnakenburg aus an 3lten, welcher wieber in Berlin war, ein Dankschreiben richtete 2). Er könne fich wohl er= flaren, fdreibt Bothmer, daß Chwaltoweti gern nach Berlin jurudgegangen mare, aber fie, die luneburgifden Abgeordneten, hätten in Schnakenburg nicht mehr Annehmlichkeiten, als die brandenburgischen in Lenzen, besonders jest bei ber Ralte und ben papiernen Wohnungen, allen Winden ausgesett. hofften aber, noch in der Woche fertig zu werden und ben Bertrag abschließen zu können. Schon am 7. November

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage VIII, 2.

<sup>2)</sup> Bal. Anlage III, 2.

fann Bothmer an Ilten melben 1), bag ber Bertrag an bem Tage noch in Lengen unterzeichnet werden folle, ein Bertrag, "qui est de toutes les manières avantageux pour Msgr. Die Auswechslung ber Ratificationen folle nach Wunsch ber brandenburgischen Minifter erft in 6 Wochen stattfinden; Ilten moge in Berlin babin wirten, daß biefer Termin abgefürzt werbe. Zugleich brückt Bothmer Ilten ben anerkennendften Dank aus für beffen bort geleifteten Dienfte in der Angelegenheit: "mille graces de l'assistance que Vous nous avés donné icy dans nostre négotiation par les soins et bons offices que Vous avés employé à la cour où Vous êtes." Im Anfang December fand die Auswechslung der Ratificationen des Lengener Bertrags Statt 2). Der Bergog Georg Wilhelm von Celle lieft zum Gebachtnis an diefen Bertrag besondere Medaillen pragen, auf ber einen Seite mit bes Bergogs Bruftbilb, auf ber andern mit ber Inschrift: "Limitibus inter Marchiam Brandenb. et Ducatum Brunsw. Luneb. transact. cum Frid. III. Elect. Ann. 1691, 1692 et denique 1699 feliciter definitis et signatis. 3) Um 7. März 1700 übersendet Bothmer im Auftrage des Herzogs an Ilten nach Berlin von diesen Mebaillen als Geschent für die brandenburgischen Commissaire: 10 Stud (= 500 Ducaten an Werth) für ben Minister v. Chwalkowski und 8 Stück (= 400 Ducaten an Werth) für v. Berchem und fügt in feinem Briefe an Ilten bingu: "Comme la médaille de S. A. E. de Brandenbourg n'est pas faite encore à ce que vous m'avés mandé cydevant, on nous donnera apparemment en argent l'équivalant de celles de Msgr. le Duc, car pour moins c'est ce que la prééminence Électorale ne permettera point."

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. III, 3.

<sup>2)</sup> Bal. Anl. III, 4.

<sup>3)</sup> Die Mebaille findet fich abgebildet in Rethmeiers Chronit III, tab. XLIV.

3. Frieden zu Travendal. — Die Wolfenbüttelfche Entwaffnung. — Schluß der Rurfache.

Raum war diefer Bertrag vollzogen und badurch langjährigen Streitigkeiten amifchen Brandenburg und Luneburg ein Ende gemacht, ale ber Rampf amifchen Danemart und holftein-Gottorp ausbrach und bas gute Ginvernehmen zwischen Berlin und hannover auch wieder gefährdet wurde. Jahre 1699 hatte Friedrich IV. den danischen Thron bestiegen, sich bann mit Rugland und Polen gegen Karl XII. von Schweden verbündet, mar in bas Land bes Schwagers bes Letteren, bes Bergogs Friedrich von Solftein-Gottorp eingedrungen und begann Tonningen ju belagern. Der Rurfürst Georg Ludwig von Hannover und ber Herzog Georg Bilhelm von Celle als Burgen bes Altonaer Bergleichs von 1689 und in Folge bes mit bem Berzoge Friedrich gefchloffenen Shupbundniffes von biefem ju Bulfe gerufen, rufteten gegen Der mit diesem befreundete Rurfürst von Friedrich IV. Brandenburg erklärte barauf, baß, fobald jene in's Holsteinische einfallen wurden, er feinerfeits in's Luneburgifche einruden Die Bofe von Sannover und Celle wünschten einen ernstlichen Rrieg nicht; schon am 5. November 1699 melbet hattorf an Ilten in Berlin: 1) es fei bringlich zu wünschen, baf ber Rurfürst von Brandenburg fich nicht in die holfteinische Angelegenheit mische, weil fonft Alles zu befürchten fei. "La guerre", schreibt Hattorf, "ne nous convient pas dans la présente situation des affaires", und sie erreichten beim Raifer, daß diefer nach Berlin abmahnende Borftellungen ergehen ließ und der Rurfürst von Brandenburg sich auch mit bloken Demonstrationen begnügte. Derfelbe ließ 6000 Mann die Elbe hinab bis Lengen vorgehen, aber "nicht um ben Danen zu helfen, sondern damit ihnen möglich werde, sich mit leidlichen Bedingungen aus ber Sache zu ziehen." Die hannoverschen und cellischen Truppen besetzten Altona und brangen in's Holfteinische ein. Friedrich IV. ward bann

<sup>1)</sup> Bal. Anl. IV, 4.

gezwungen, am 18. August 1700 ben Frieden zu Travendal zu schließen, worin er die Rechte des Herzogs von Holfteins Gottorp anerkannte und Hannover gegenüber sich verpslichtete, der Primogenitur und Kurwürde sich nicht ferner zu widers seben.

Im Juli b. 3. war auch Graf Ahlefelb, der dänische Gesandte am Dresdener Hose mit sächsisch-polnischen Truppen in den südlichen Theil des Herzogthums Lünedurg eingebrochen und hatte die Aemter Fallersleben, Gishorn und Campen gebrandschatt. Graf Platen berichtet an Isten am 18. und 22. Just: 1) Sie seien im Kriege mit den 4 Regimentern, welche der König von Polen dem Könige von Dänemark geschieft habe. Dieselben hätten im Cellischen Brandschatz-Briese ausgehen lassen und u. A. von Abbensen 20000 Thir., von Uelzen 12000 Thir. gefordert, aber die Generäle v. Bülow und v. Ohr an der Spitze von 5 Regimentern seien zu rechter Zeit gekommen, um die Executionen zu verhindern, hätten die Feinde in die Flucht getrieben und durch's Hildesheimische versolgt; nur wenige derselben seien nach Halberstadt entkommen, die meisten in Gesangenschaft gerathen.

Um dieselbe Zeit sollte es zu einer Katastrophe kommen zwischen ben beiden Zweigen des Braunschweig-Lünedurgischen Hauses. Der ältere, wolsendüttelsche Zweig konnte die Bekleidung des jüngern, hannoverschen, mit der Kurwürde nicht verschmerzen und suchte nun die Introduction desselben in's Kurfürsten-Collegium, die Einführung der Primogenitur-Ordnung und die in Aussicht stehende Bereinigung mit dem Lünedurgischen Herzogthum auf alle Weise zu hintertreiben. Schon am 30. November 1698 meldet Graf Platen an Ilten nach Berlin: 2) in Wolfenbüttel glaube man den Herzog von Celle sehr krank und habe von dort nach Berlin, Dänemark, Münster und andere mit Wolfenbüttel correspondierende Höse gesschrieben, um zu wissen, welche Maßregeln man ergreisen solle, um im Falle des Todes des Herzogs die Vereinigung

<sup>1)</sup> Bgl. Anlagen II, 23 und 24.

<sup>2)</sup> Bgl. Unlage II, 17.

der Herzogthümer Sannover und Celle zu verhindern. Bergog von Celle befinde sich aber, Gott sei Dant, sehr wohl und werde in den nächsten Tagen in Sannover erwartet; aber Ilten moge in Berlin barauf achten, mas man bort barüber denke, falls wirklich von Wolfenbüttel babin in der Angelegenheit geschrieben sei. Ja mahrend gang Europa durch die bevorstehende Entscheidung ber spanischen Erbfolge in die höchste Spannung verfest war und wer treu am Reiche hielt sich fefter dem Raifer anschloß, suchte Anton Ulrich von Wolfenbuttel ben Bund mit Frankreich, um feine Blane gegen Sannover felbst mit Gewalt burchzuführen. Er sammelte mit frangöfischem Gelbe ein gahlreiches Beer und als Führer besselben fandte ihm auf seine Bitte Ludwig XIV. im August 1701 ben Marquis d'Uffon. Am 22. April 1701 melbet Graf Platen an Iten: 1) ber Graf v. Rappach murbe von Seiten bes Raifers nach Wolfenbüttel geben, wo die Sachen in einem Buftande maren, daß nichts baselbst für ben Dienft bes Raifers und für bas allgemeine Befte murbe zu erreichen Man bebe bort mit französischem Gelbe Mannschaften aus und sollten ichon 12 Regimenter auf ben Beinen sein. Für Hannover und Celle, wo man von Allem genau unterrichtet war, war es wichtig und nothwendig, burch einen rafchen, enticheibenben Schlag Wolfenbüttel unichablich ju 3m Einverftandnis mit bem Raifer beschloß man, die im Lande zerftreut liegenden Truppen zu entwaffnen, was in ber Nacht auf ben 20. März 1702 glücklich geschah. folgenben Tage marb Iten in Berlin vom Rurfürften Georg Ludwig beauftragt, dem bortigen Hofe die Gründe feines Berfahrens auseinander ju feten. 3lten gelang es auch, bag von Berlin aus fein Freund, ber Minister v. Fuchs, nach Bolfenbüttel abgefandt murde, um bafelbft einen Bergleich mit hannover ju Stanbe ju bringen. Am 19. April ward bann zu Wolfenbüttel ein Bertrag abgeschloffen, wonach Braunschweig-Wolfenbüttel sein Bundnis mit Frankreich aufgab und seine Truppen ber großen Allianz überließ.

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage II, 27.

Minister v. Fuchs hatte Ilten bann im Mai ein verbindliches Dankschreiben von Hannover und Celle zu übergeben. Durch einen zweiten Bertrag bann vom 22. April 1703 verpslichtete sich bas Wolfenbilttelsche Haus, der hannoverschen Primogenistur-Ordnung sich nicht ferner widersetzen zu wollen, erkannte die Kurwürde und den Bortritt von Georg Ludwig auf den Reichstagen an und erhielt dagegen in Betreff seiner Ansprüche auf Lauendurg eine Entschäbigung.

Damit war ber erbittertste Feind ber hannoverschen Kur überwunden. Im Kurfürsten-Collegium machte sich der frühere Widerspruch nicht geltend, als Georg Ludwig in der Person seines Gesandten in Wien, v. Oberg, am 9. Januar 1699 vom Kaiser die Investitur mit der Kur empfing; 1) aber die Heftigkeit, mit welcher die "correspondierenden Fürsten" sich der Kurwürde Ernst Augusts widersetzt hatten, sollte auch von dessen Nachsolger in gleichem Maße empfunden werden. Berfolgen wir hier diese Kursache, in welcher auch Iltens Thätigkeit mehrsach in Anspruch genommen wurde, in den Hauptzügen, indem wir auf die näheren Berichte des hannoverschen Gesandten in Regensburg, v. Limbach, an Ilten in den Anlagen verweisen.

Nachbem von Berlin aus seit zwei Jahren nichts in ber Angelegenheit geschehen war, erhielt auf Itens Betrieb Anfang 1698 ber brandenburgische Gesandte in Regensburg endslich wieder Instruction, die Kursache zu befördern. Die Opponenten hatten daselbst bei der kaiserlichen Commission gradezu die Abschaffung der neunten Kur und zugleich bei Frankreich die Garantie des westfälischen Friedensschlusses verslangt.<sup>2</sup>) Sie erklärten nun Beide, daß die Zahl der Kursürsten durch das Instrumentum pacis bestimmt sei und daß nach Abgang des Kurhauses Bayern die achte Kur wieder auf hören und es bei der alten Siedenzahl verbleiben müsse, mit-

<sup>1)</sup> Am 10. Januar berichtet Oberg von Wien aus an Jiten: "J'ay seulement voulu Vous dire en deux mots, que nous eûmes hier notre investiture en dépit toutes les instances qui s'étoient faites au contraire."

<sup>2)</sup> Bgl. Anlage VI, 4.

hin teine neunte Rur eingeführt werben tonne, jumal ba Frankreich jene Zahl garantiert habe. 1) Limbach melbet aber an Ilten am 17. März 1699, 2) daß sowohl der Raifer wie die dortigen turfürstlichen Gefandten jene Requisition an Frantreich verwürfen und außer Glückftabt und Bolfenbuttel fie Niemand billige. Ilten möge nun den brandenburgifchen Sof ju weiterem entichiebenen Auftreten für die Ginigung in der Sache veranlassen. "Es wird uns aber endlich", schreibt Limbach,3) "die gemeine Noth wohl einig machen, wenn man es nicht von selbsten thut. Die an dem Rhein fich täglich verstärkenben frangösischen Truppen kommen nicht umsonst babin und wird une die Zeit balb etwas bavon mitbringen." im Mai 1699 stodte die Angelegenheit wieder, bis der Bischof von Baffau als "Principal-Commissarius" in Regensburg eingetroffen und die Ceremonial-Streitigkeit awischen dem faiferlichen Commiffair und ben furfürstlichen Gefandten gehoben war, indem jener "allezeit und ohne Unterschied der ersten ober letten Ankunft von den Rurfürstlichen die erste Bifite begehret und sonsten die Excellenz mit ihnen reciprociren will." 4) Täglich wuften bie Opponenten etwas Neues zu erfinben. Rachbem Münfter, Bolfenbüttel und Glüdstadt mit Sotha, Seffen und Burtemberg fich verbunden hatten und ber Deutschmeifter an ihre Spite getreten mar, schwoll ihnen ber Muth, ja fie brohten mit Rrieg und frangofischer Affiftenz, und Limbach fordert am 2. September 1699 3lten bringend auf, den Rurfürften von Brandenburg zu veranlaffen, daß berfelbe "bie Bebrohungen vom Kriege jum fundament machen" und gegen jene seine "hochgültigen officia anwenden wolle." 5) Der Kurfürst Friedrich III. trug denn auch wefentlich bagu bei, daß das Rurfürsten - Collegium sich endlich wegen der hannoverschen Rur vereinigte und die Rurfürsten von Trier, Coln und Pfalz formell ihre Zustimmung

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VI, 5.

<sup>2)</sup> Bgl. Ant. VI, 7.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. VI, 8.

<sup>4)</sup> Bgl. Anl. VI, 9.

<sup>5)</sup> Bgl. Anl. VI, 10.

gaben. Um 16. November 1699 erhielt Ilten durch Graf Blaten ben Auftrag, bafür bem Rurfürsten von Brandenburg ein Dankschreiben Georg Ludwigs zu überreichen. 1) Widerstand der Opponenten ward dann noch ein planmäßig geordneter, als sie sich 1700 in Nürnberg zu einem festen Bunde einten. "Ihre Hauptintention ift", schreibt Limbach an Ilten, 2) "die Kursache zu destruiren und autoritatem Caesaris et Electorum in die Ordnung - wie sie reden - ju bringen." Ilten moge bewertstelligen, daß Brandenburg feinen Befandten in Regensburg nach einer vorher im Rurfürften = Collegium ju machenden Abrede nach dem Rurnberger Convent auf den 15. April absende. Diefer Convent fand auch burchaus nicht bie Billigung bes Rurfürsten Friedrich III. Der Minister v. Fuchs schreibt am 30. October 1700 an Ilten: 3) "La conduite de l'assemblée de Nürnberg ne peut pas être louée de qui que ce soit, qui a encore une goutte de sang Allemand dans ses veines; c'est le sentiment de tous les honnêtes gens de notre cour, et S. A. Él. même a temoigné sa displicence au Marggrave d'Anspach qui y a voulu prendre part." -Die Nürnberger Berhandlungen murden dann 1701 in Frankfurt fortgefest, wo aber ichon manche Staaten jum Rachgeben riethen; nur Bolfenbilttels heftiger Biberftand bauerte fort, bis auch biefer durch die borbin befprochene Rataftrophe überwältigt marb. Unter ben Birren bes bamaligen großen europäischen Krieges tam die Angelegenheit erft recht in's Stoden. Endlich am 29. Januar 1706, wo, wie wir nach ber feben werben, das Berhältnis amifchen ben beiben Sofen von Berlin und Hannover bas beste mar, schreibt wieder Eimbach an Ilten: 4) er verlaffe fich auf den Ronig von Breugen, welcher die Introduction gewiß befördern werde; Ilten möge nach feiner "bekannten dexterität" besorgen, dag der Bunkt ber "satisfactio principum" so gefaßt werbe, wie ber König

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. II, 21.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VI, 12.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. VIII, 4.

<sup>4)</sup> Bgl. Anl. VI, 13.

im Jahre 1701 felber für gut befunden. "Diefes ift aber gemiß", ichließt Limbach, "bag, nachdem bie Sache nun wieber in motu ist, nicht nachzulassen sei, um selbige zur perfection Mitte Marg 1706 1) fann Limbach an 3lten berichten, daß, wie jest Trier und Pfalz, fo auch ber Ronig von Breuken nun den bisher nicht ertheilten Confens zur Readmiffion ber Rur Böhmen gegeben und fomit der taiferliche Sof genugende Sicherheit in Banden habe und alfo bie Introduction nicht aufhalten könne. "Ihrer Sorgfalt und prudence", fcreibt Limbach am 16. April 1706 an Ilten nach Berlin, 2) "ist zuzuschreiben, mas in ber Rursache vom bortigen foniglichen Hofe Gutes anhero kommt." Auch Trier, Pfalz, Sachsen und Mainz feien willig und bereit, hatten auch genügende Instruction gegeben, die gange Sache in allen ihren Buntten auszumachen, was binnen turzem geschehen tonne, ba es in ben Banben bes preußischen Gefanbten, bes Grafen Metternich, liege. Die wenigen Opponenten, wie Münfter, Burgburg, Bürtemberg, Gichftadt, Caffel, Bolfenbüttel (?), Gotha und ber Deutschmeifter seien "unter bem Bormand, die jura principum zu salviren, wiederum zusammengeloffen." Aber er, Limbach, hoffe: "es follen, wann nur Electorales vorerft unter fich vereiniget, ber Anbern Runfte nicht viel Sinbernis machen." Am 28. Januar 1707 kann Limbach an Ilten melben, 3) daß, nachdem von sammtlichen Rurfürften bie Instructionen in puncto substitutionis et admissionis Bohemiae endlich eingelaufen, am Tage zuvor (27. Januar) im Aurfürften-Collegio das Conclusum dabin ausgefallen fei, daß bie Substitution bem fünftigen Raifer allein zu überlaffen und wegen Böhmen an die übrigen Collegia nichts zu bringen, sondern die Proposition der Rurfache vorzunehmen fei. Dies muffe nun erft nach Wien berichtet und bann von bort die Orbre jur Proposition erwartet werben. "Wir haben Urfach, ju eilen", ichreibt Limbach, "bamit wir vor Eröffnung ber Campagne in's Collegium tommen, benn es fiehet am Rhein-

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VI, 14 und 15.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VI, 16.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. VI, 18.

ftrom ziemlich übel aus." — Die endliche Proposition der Rurfache geschah bann am 6. April 1707, 1) nachdem noch 8 Tage lang vorher barüber beliberiert mar, und alle Fürsten hatten nun die hannoversche Kur positiv bewilligt. In einem Briefe vom 12. Mai 17072) wünscht Limbach bann Ilten fernere gute Berrichtung in Berlin, "infonderheit daß bie hohen Alliten ferner benfammen halten und nicht nur in Spanien, fondern auch im Elfaß folche operationes machen mögen, bamit Strafburg wieberum in bes Reiches Sande tomme, ohne welches wir feine Ruhe haben werden!" - Enblich am 7. September 1708 fand bann ju Regensburg die feierliche Introduction des furhannoverschen Gefandten v. Limbach Statt, 3) nachbem alfo feit der taiferlichen Ertheilung ber Rurmurbe an hannover fechezehn Jahre ber Berhandlungen und Streitigkeiten über beren Anerkennung verfloffen maren.

4. Foedus perpetuum zwischen Brandenburg und Hannover. — König Friedrich I. von Preußen. — Berhältniffe am Berliner Hofe. — Die Heirath zwischen bem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm und ber hannoverschen Prinzeß Sophie Dorothee.

Als ber große europäische Krieg über bie spanische Erbfolge brohte und von Frankreich neue Gefahren zu befürchten waren, erkannte man in Hannover ben hohen Werth und bic Nothwendigkeit einer größern Einigung mit dem benachbarten brandenburgischen Staate und Ilten erhielt den Auftrag, ein augenblicklich gutes Einvernehmen mit dem Berliner Hofe zu benutzen und baselbst auf die Erneuerung der alten zwischen beiden Häusern bestandenen immerwährenden Allianz, des "foodus perpotuum", anzutragen. Ilten gewann hiersilr sogleich das besondere Interesse und die eifrigste Mitwirkung

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VI, 19.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VI, 20.

<sup>3)</sup> Bgl. bas Rabere fiber biefe Introduction bei Schaumann a. a. D. S. 42 f.

seines Freundes, des Ministers von Juche, welcher schon immer auf eine bauernbe Ginigfeit zwifden beiben Bofen gebrungen Schon am 16. August 1699 fcreibt berfelbe an Mten: 1) — "Il n'y a point de doute, que la France n'applique toute son intention sur l'éstat et la santé du Roi d'Éspagne et que nous sommes à la veille des plus grandes révolutions qu'il y a eu dans plusieurs siècles, si sa mort devoit arriver bientot. Quel bonheur seroitce donc pour nous, si nos Maitres s'entendoient bien et s'unissoient d'intérest dans cette conjoncture. C'en est un grand pour vous, que cette parfaite union de coeur et de volontés entre l'oncle et le neveu, dont il n'y a guères eu d'exemple et qui vous fortifiera plus que vingt-mille bras ne feroient." Die Allianz kam auch balb ju glucklichem Abschluß; am 9. October 1700 schreibt Fnchs an 3(ten: 2) "Je ne Vous scaurois exprimer la joye que Vos voeux seront accomplys et l'alliance éternelle renouvellée entre nos Sérén. Maitres. — Je n'ay rien tant souhaité ny conseillé que ce renouvellement, et S. A. E. même m'a dit, qu'Elle avoit donné ordre, que l'alliance devoit demeurer en tout comme elle éstoit et être ainsi renouvellee"; und am 30. October: 3) "Je Vous félicite de notre traité conclu il y a trois jours, qu'on a approuvé le projet envoyé et donné ordre à Mr. le comte de Dohna, de la signer." Auch ber Graf Bartenberg mar von Ilten für diese Allianz gewonnen; berselbe schreibt an diesen am 20. November 1700: J'ay bien de la joye, Monsieur mon ami, d'apprendre par la Vostre, que Vous prenez part à l'accommodement qui s'est fait par un nouveau traité entre nos Maistres, et que Vous croyez, que j'ay contribué quelque chose à cette parfaite union, welche bauern wolle fo lang die Welt stehet. Vous. Monsieur, me devez connoistre et me rendre

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VIII, 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VIII, 3.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. VIII, 4.

ce témoignage, que mon unique but a toujours ésté à mettre ces deux illustres maisons bien ensemble; cela éstant fait je Vous en félicite, puisque Vous y avez travaillé depuis que Vous avez ésté à nostre cour, ne doutant pas, que Vous y serez présentement avec plus d'agréement que du temps passé. Je me fais un plaisir de Vous revoir bientost, pour Vous dire, que je suis sans relâche" etc.

Wie aus bem Schluffe biefes Briefes hervorgeht, hatte Ilten bamals ben Berliner Sof wieber verlaffen, mo er bei ben zerfahrenen Berhältnissen daselbst bisher eine wenig angenehme Stellung gehabt hatte. Diefer hof war bamals ber Schauplat steter Partei-Umtriebe und perfonlicher Reibungen. Unter den Rathen des schwachen Monarchen mar seit Dandelmanns Stury ber einflugreichste und zugleich urtheilloseste ber Graf Wartenberg. Den Launen bes Gebieters bedientenhaft gefügig, magte berfelbe barum nichts auf eigene Berantwortung au übernehmen. Daber entstand jenes Schwanten ber auswärtigen Bolitit; aber auch die Schwäche ber inneren Bermaltung marb nur äußerlich burch ben Blanz bes Sofes, burch pruntvolle Feste, toftbare Bauten und Beforberung der Rünfte und Wiffenschaften verbedt, welche ber Gitelfeit bes Fürsten bienten. Auch die Stimmung und das Verhalten bem hannoverschen Bofe gegenüber war ftets schwankend; Eifersucht und allerlei Kleine Streitigkeiten und Reibereien ließen noch immer die Einigung feine feste und bauernbe merben, fo fehr auch Sophie Charlotte und besonders, wie wir später noch feben werben, die Rurfürstin Sophie vermittelnb und verfohnend thatig waren. Iltens diplomatifche Stellung baselbst war von Anfang an eine febr schwierige und zugleich bochst unangenehme, und wiederholt äußerte er nach hannover feinen Bunich, von Berlin abberufen zu werden. Bothmer idreibt ihm in Bezug barauf am 7. Marg 1700 von bannover aus: 1) "De la manière que les choses sont je comprens fort bien, que Vous n'aurés pas beaucoup

<sup>1)</sup> Bgí. Aní. III, 5.

d'agrement à rester long tems dans cette cour là, dont la voyage de Prusse Vous délivrera sans doute, si Vous n'en revenés plustost. Im Herbst 1700 erhielt Iten auch bie Erlaubnis, nach Hammover zurückzukehren; hier blieb er bann bis zum Frühjahr bes solgenden Jahres, wo ein besonderes Ereignis seine abermalige Sendung nach Berlin nothemendig machte.

Die Erwerbung ber Aurwürde durch Hannover, der englichen Königskrone durch Wilhelm von Oranien, der polnischen
durch August von Sachsen hatte die ganzen europäischen Kangverhältnisse zu Ungunsten Brandenburgs verschoben. Der
Ehrgeiz des Aursürsten Friedrich III. trachtete nun schon
länger dahin, die Königskrone zu gewinnen. Nach mehrjährigen
— pro und contra ausfallenden — Erwägungen und Berathungen mit seinen Ministern, begann er dann deswegen
mit dem katserlichen Hose zu verhandeln, längere Zeit ersolglos, dis die günstige politische Constellation ihn sein Ziel
beim Kaiser erreichen ließ. 1) Am 16. November ersolgte der
Abschluß des geheimen Kronvertrages zwischen dem Kaiser und
ihm, und am 18. Januar 1701 fand mit größtem Pomp
zu Königsberg die Krömung Friedrichs, des ersten Königs
von Preußen Statt.

Ilten ward dann nach des Königs Rücklehr nach Berlin von dem Kurfürsten Georg Ludwig von Hannover und dem Herzoge Georg Wilhelm von Celle dorthin wieder abgesandt, deren Slückwünsche darzubringen und die neue Würde anzuerkennen. Als er darauf Berlin wieder verließ, ward ihm aber gegen die damalige Sitte an den Hösen, den fremden Botschaftern beim Abschiede ein kostbares Geschenk darzu-

<sup>1)</sup> Der hannoversche Gesandte im Saag, v. Bothmer, schreibt am 31. August 1700 an Siten (vgs. Anl. III, 6): "C'est tout de bon, que nous aurons un Roy de Prusse; il est bien juste, qu'il en coute autant à Msgr. l'Électeur, que Vous dites; la dignité Royale deviendroit trop commune, si elle éstoit à si bon marché. Je suis persuadé, que le commencement en sera fort magnifique et plein de joye; si les suites ne répondent pas à l'idée qu'on s'en fait, les auteurs du conseil auront une ample matière pour exercer leur capacité."

reichen, ein solches nicht zu Theil, was Ilten anfangs als ein martantes Zeichen ber Unzufriedenheit bes Königs mit ibm glaubte ansehen zu muffen. Der hannoversche Rriegsfecretar Beufch, welcher im Auftrage bes Rurfürften Georg Lubwig als politischer Agent in Berlin weilte, theilte an Iten am 14. Juni 1701 1) eine besondere Ursache bafür mit: "J'apprends sous main, que la principale raison, pour laquelle on n'a rien donné à Votre Exc., éstoit, parcequ'elle avoit éstée icy deux fois consécutivement et qu'on l'avoit toutes les fois régalé d'un présent, en second lieu, 'que le Roy avoit trouvé étrange de ce que Mr. de Sibourg n'avoit rien eu, lorsqu'il a ésté à Hanovre et à Celle, quoyque que Sa Majesté eut fort distingué nos Maitres en leur envoyant le plus ancien chambellan." Endlich am 23. November 1701 marb an Iten noch nachträglich ein toftbares Befchent verlieben, indem an biefem Tage ber Graf Wartenberg ihm im Auftrage des Ronigs eine Sut-Agraffe im Werthe von 3000 Thalern überfandte mit den begleitenden Worten: "Le Roy mon Maistre m'a ordonné de Vous envoyer, Monsieur, un chapeau de la fabrique de Berlin et de Vous assurer de Son affection, espérant, que Vous trouverés ce présent à Vostre grée. La faute est à moy, que Vous ne l'aviés pas plustost receu; Vous scavés, que j'ay la mémoire bien courte, je Vous en demande pardon. Le porteur du dit chapeau Vous assurera de vive voix, combien que je suis" etc.

Ueber Iltens Thätigkeit von seiner ersten Sendung nach Berlin an fehlt uns aus dem im Borwort angegebenen Grunde alles archivalische Material, auch die Iken'schen Papiere werden für die letzte Zeit immer dürftiger und lassen uns für unsere Darstellung im Stich; diese kann daher auch mehr oder weniger nur fragmentarisch werden und können wir nach den in den Anlagen mitgetheilten Briefen nur die wichtigsten Momente hervorheben.

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. IX, 3.

Bahrend seines diesmaligen furzen Aufenthalts in Berlin erhielt Ilten auch von Sannover ben Auftrag, am bortigen Sofe nabere Nachforschungen anzustellen über bie Blane und hoffnungen, die man baselbst bege in Betreff ber Thronfolge in England. — Im Berbfte bes vorhergehenden Jahres (1700) hatten fich die beiden Rurfürstinnen Sophie Charlotte und Sophie, beren Mutter, in die Bader von Nachen begeben und von da eine Reise nach Holland unternommen und ben König Wilhelm in Loo besucht. Auch der junge Kurpring von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, war mit ihnen, damals zwölfjährig, forperlich und geiftig frifch und gefund, lebhaft und aufgewedt, 1) und hatte fogleich die besondere Gunst und Liebe bes Ronigs Wilhelm fich erworben. Diefer hatte nun bamals die Abficht, diefen hoffnungsvollen Bringen an Stelle bes verftorbenen Bergogs von Glocefter als dereinstigen Thronfolger in England ju gewinnen, 2) ba man feinen Soffnungen und Anträgen in diefer Angelegenheit in hannover bamals mit Zurudhaltung begegnete. Dem Rurfürften Georg Ludwig war die Succession in England freilich von Werth, weil baburch fein Ansehen unter ben beutschen Reichsfürsten gesteigert ward, aber einstweilen bing sein Sinn noch an seinem beimathlichen Site und an bem unverantwortlichen, unbeschränkten Kürftenregimente in Sannover und er fühlte wenig Neigung und Liebe für ein Land, beffen Sprache ihm fremd, beffen Berfaffung ihm unverftanblich mar, beffen Parlament feine Rönige erwählte, absette und hinrichtete. Bielen Schien berfelbe gegen bie Succeffion in England zu gleichgültig; fo schreibt ber hannoversche Gesandte im Saag, v. Bothmer, deswegen an Ilten am 15. April 1701: 3) Der Rath, den Rurprinzen von Sannover (ben späteren König Georg II.) nach England zu ichiden, fei vortrefflich. "Je suis bien trompe",

<sup>1)</sup> Die Kurfürstin Sophie schrieb bamals (5. September 1700) über biesen ihren Enkel an die Raugräfin Luise: "Er ist 12 Jahre alt und spricht so vernünftig, als wäre er breißig. Ich habe in meinem Leben nicht etwas so Artiges gesehen, wie biesen Prinzen."

<sup>2)</sup> Bgl. Rlopp, "Der Fall bes Saufes Stuart" 2c. VIII, S. 570 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. III, 7.

fährt er fort, "s'il n'a plus de goût pour cette couronne que l'Électeur son père, ce qui soit dit entre nous, car il ne seroit pas bon, que Mess. les Anglois sceussent nostre indifférence sur ce sujet." Hierauf gründeten nun vielleicht Einige am Berliner Sofe die Soffnung, daß der bortige Kronpring zu diesem Throne gelangen könne. Bothmer schreibt am 31. August 1700 1) an Ilten: "Etre Roy de Prusse, devenir en suite Gouverneur et Capitaine-général des Provinces unies et même Roy d'Angleterre sont des choses fort souhaitables, et s'il ne tient qu'à souhaiter il vaut mieux désirer quelque chose de si grand que de moindre conséquence. Le ministère d'aujourdhui [à Berlin] fait voir par là cette sublimité de son génie qui le rend si célèbre dans le monde." Am 14. April 1701 melbet ber Graf Platen an Ilten in Berlin:2) ber preußische Gesandte in Stocholm, Graf Dohna, folle in Betreff der englischen Succession sich geäußert haben, als ob diese mehr den Kronprinzen von Breugen anginge, ba biefer "Broteftant", ber Rurfürst von Sannover aber "Lutheraner" fei"; und am 24. April schreibt er bemfelben:3) er habe aus Iltens Bericht ersehen, womit man sich in Berlin wegen der englischen Succession schmeichle; es murbe aber bamit geben, wie die göttliche Borfehung es bestimmt habe, welcher fie ihren Ehrgeis und ihre Buniche untermurfen. Wenn aber bas Barlament die Successions-Ordnung in der protestantischen Linie nicht umftogen wolle, murbe es diejenigen nicht gurudfegen fonnen, welche durch Geburt dem Kronpringen von Preugen vorangingen.

Bon Enbe April 1701 an weilte Iten die nächste Zeit ruhig in Hannover, ben bamaligen Stürmen und Wirren am Berliner Hofe entruckt, über welche ihm aber sein bortiger Freund, der Minister v. Fuchs, wie auch der hannoversche Ugent baselbst, der Kriegssecretär Heusch manche nähere Mit-

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. III, 6.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. II, 25.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. II, 27.

theilungen machen, aus benen wir bie intereffanteften Stellen hier anführen wollen. Um 26. Juli 1701 fdreibt Fnche: 1) - "Nous vivons icy à l'ordinaire. Vous connoissés la cour de Brandenbourg, qui est une grosse mer, c'est tout dire;" und einige Wochen barauf: 2) "La patience est la vertu la plus nécessaire à la cour et pourtant la plus difficile à apprendre. — Vous ne pouvés pas ignorer, en quelle situation est présentement notre cour, que j'étudie depuis 36 ans sans y comprendre rien, par les grands changemens qui s'y font." Am 8. Nebruar 17023) melbet er neue Beranderungen und Stürme am Berliner Hofe und schreibt: "Que je Vous porte envie par delà, de vivre doucement et de n'avoir pas à apprehendre des troubles ny des changemens. Les notres commencent à se fixer un peu et il faut espérer, qu'aprés la pluye le beau temps. Mess. de Chwalkowsky et d'Ilgen n'ont rien à craindre et ils ont pris l'allarme sans aucun sujet et sur des bruits de ville qu'on appelle icy Vischmartt-Zeitungen; Mr. le comte de Dohna a payé de présence d'esprit et de sagesse et il n'a rien à craindre non plus, puisqu'il a sceu conjurer l'orage, qu'il n'a pas crêvé en l'absence de la Reine, laquelle nous attendons icy avec la dernière impatience, pour nous ramener le calme et rasseurer les esprits." ---Ueber die schwankende Stellung des Grafen Wartenberg berichtet Beusch an Ilten (12. Juli 1701): 4) "La conduite de la comtesse sa femme est trop connue, pour ne luy point faire de tort; - il est vray, que le mépris que l'on a pour Mad., rejaillit en quelque façon sur luy, puisqu'il souffre si patiemment une chose qu'il ne peut ignorer, continuant mesme de caresser sa femme comme si elle le méritoit. Je croy, qu'il aura de la peine, de se soutenir contre un grand nombre d'envieux, qui ne

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VIII, 6.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VIII, 7.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. VIII, 10.

<sup>4)</sup> Bal. Anl. IX. 4.

souhaitent que sa chute, mais on n'en sçauroit encore rien dire de certain, quoyque le génie de cette cour demande de fréquentes révolutions."

Die gute Harmonie zwischen Berlin und Hannover erlitt auch in ben nächstfolgenben Jahren wieberholt Störungen, fo febr auch die Aurfürstin Sophie, Leibnig, Ruchs und andere hannover wohlgefinnte Manner für die Gintracht beider Bofe Fuchs beklagt fich gegen Ilten aber bitter thätia waren. barüber, bag man auf beiben Seiten nicht immer thue, mas zum Frieden biene. "Je Vous jure", schreibt er an Iten am 12. September 1702, 1) , que je ne souhaite rien tant que de voir finir ces misérables disputes qu'il y a encore entre nous et Celle. — Il y a des gens qui prennent plaisir à brouiller les cartes et qui sont capables de gâter plus dans une heure que d'honnêtes gens ne peuvent redresser en un an;" und in einem Briefe vom 3. Februar 17032) heißt es: "Permettes moy que je passe légèrement sur l'affaire de Hildesheim comme sur une matière désagréable. J'ay remarqué par le peu d'apperience que j'ay, que beaucoup d'affaires deviennent facheuses par les manières dont on les traite, qui ne le servoient pas tant de leur nature: pour corriger cela, il est bon quelques fois, d'admettre des compagnons du crime afin de ne s'en charger plus seul." - Bittere Rlagen über die dem Ganzen fo nachtheilige Uneinigkeit diefer benachbarten und verwandten Sofe führt auch Leibnig in vielen seiner Briefe, fo besonders in einem Briefe vom 7. December 1703 an Obbam, in welchem er besonders über die Empfindlichkeit und die Anmagungen des preußischen Rabinets fich ausläßt und bezeugt, wie oft er zur Gintracht gemahnt habe: "Je l'ai assez prêché à Berlin; sed non omnes capiunt verbum hoc. La cour de Berlin prend feu sur la moindre chose qui mérite à peine qu'on en prenne connoissance." Breugischer Seits führte man freis

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VIII, 12.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VIII, 15.

lich diefelbe Rlage. So fcreibt Fuchs an Ilten am 17. Febr. 1703: 1) — "Permettés moy, que je n'entre pas dans le détail de l'affaire de Hildesheim ny des autres qui sont sur le tapis; il y a beaucoup à dire et on fait icy les mêmes plaintes que Vous faites par delà. "Une petite communication à temps auroit pu empêcher beaucoup de fâcheries. Ce qui me mouve le coeur c'est de voir, que de part et d'autre on donne sujet à un éloignement de la bonne intelligence et en même temps de ses véritables intérets des deux côtés: car j'ai tousjours été de ce sentiment, que je ne perdray jamais, que le véritable intéret des deux maisons est une bonne union et intelligence et qu'on perdra tousjours plus par une ja lousie mal fondée qu'on n'y gagnera." — An bem Minister v. Fuchs in Berlin lag in ber That nicht die Schuld, wenn das Berhaltnis zwifchen ben beiden Sofen nicht immer bas befte mar; berfelbe zeigte ftets eine Sannover und Celle fo wohlwollende Gefinnung und folche Thatiakeit für beren Intereffe, daß Rurfürst Georg Ludwig und Bergog Georg Wilhelm ihm im August 1702 durch ihren Agenten Beufch in Berlin ein toftbares Gefchent überreichen ließen: worauf Ruche am 23. Aug. an Isten schreibt: 2) "Je ne fus pas si tost arrivé, que Mr. Heusch me porta un présent magnifique et brillant de la part de S. A. Él. et du Sérén. Duc; je l'ay reçu avec la soumission et la reconnoissance qu'on doit aux marques de bienveillance et de bonté que de si grands Princes daignent nous donner."

Noch mehr wurden die Fäben des Zusammenhangs mit dem hannoverschen Hofe in Berlin gelöst, als am 1. Febr. 1705 die Königin Sophie Charlotte zu Herrenhausen starb. Sie hatte doch oft, wenn das gute Einverständnis zwischen ben beiben Hösen zum Nachtheil beiber durch Eifersucht und

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VIII, 17.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VIII, 11.

Mistrauen gestört war, bie Bermittlerin gemacht, die Schwierigkeiten zu lösen gesucht und ben Durchbruch ernster Zwistigkeiten perhütet.

Mit ihrer Leiche kehrte auch Ilten wieder im Febr. 1705 nach Berlin zurück, wo er zunächst von Seiten Hannovers und Celle's dem Könige Friedrich I. die innigsten Meileidsbezeugungen über den Berlust seiner Gemahlin und die wärmsten Freundschaftsversicherungen zu erstatten hatte. Sodann sollte er aber dort einen Plan und Wunsch des hannoverschen Hoses zu werwirklichen suchen, nämlich: das durch den Tod der Königin Sophie Charlotte gelöste einigende und verwandsschaftliche Band zwischen beiden Häusern wieder neu zu knüpfen durch eine Heirath des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm mit der Tochter des Kurfürsten Georg Ludwig, der Prinzeß Sophie Dorothee. Besonders wurde diese Verbindung von Herzen gewünscht von der Kurfürstin Sophie, welche biesen ihren Entel auf's innigste liebte und verehrte. 1)

Ilten nahm fich ber Sache auch auf's thätiafte an. Das Nähere biefer seiner Thatigkeit entgeht uns, ba uns ja bas betreffende archivalische Material fehlt; daß aber jene Beirath gang besonders durch Iltens Berdienft zu Stande fam, beweift uns u. a. ein späterer Brief bes hannoverschen Befandten im Saga an benfelben vom 6. Juli 1706, 2) worin er Ilten gang befonders Blud wünscht zu der geschehenen Berlobung des preufischen Kronprinzen mit ber hannoverschen Bringeffin, "puisque c'est Votre ouvrage, souhaitant qu'il produise l'union et la satisfaction réciproque des deux contractans et de leurs Sérén. maisons sans interruption." Es galt junachft, die preugischen Minifter für den Plan zu gewinnen. Der Graf Wartenberg veranlagte, wie mir fpater feben merben, Schwierigkeiten; den Minifter v. Ilgen, welcher neben jenem die auswärtigen Angelegenheiten mit fefter und geschickter Sand leitete, scheint Ilten auch burch ein Gefchent von Seiten bes Rurfürften zu gewinnen versucht haben zu muffen. Bor uns liegt ein Brief Ilgens an Ilten

<sup>1)</sup> Bgl. S. 133.

<sup>2)</sup> Bgl. Ant. III, 9.

vom 13. Febr. 1705, worin er bas Gefchent awar nicht abweift, aber porfichtig bie Bedingung babei macht, bag er es vorher bem Könige fagen und beffen Erlaubnis bazu einholen muffe. 1) Die gunftigfte Aufnahme und wefentliche Körderung fand bas Beirathsproject bei bem Minifter v. Fuchs, welcher bem hannoverschen Sofe ergeben und bem Kronpringen Friedrich Bilhelm in hoher Berehrung zugethan war. In feinen Briefen an Ilten ift er wiederholt bes Lobes voll über biefen trefflichen und ju ben größten Soffnungen berechtigenben Bringen, von beffen Regiment Juchs bereinft für fein Baterland ein golbenes Zeitalter erwartet. Um 12. Sept. 1702 idreibt er: 2) Nous eumes dimanche passé le contentement, de voir aller notre Prince Royal à la sainte cène pour la première fois; il fut examiné publiquement, et cette cérémonie se fit avec tant de marques de tendresse de tous les spectateurs pour le Prince Royal, quil n'y en avoit guère qui n'eût les larmes aux yeux et n'en fût touché au vif. Dieu nous le conserve; je suis fort trompé ou ce sera un jour un des plus grands et des

<sup>1)</sup> Ilgen schreibt: "J'ay appris avec bien du plaisir Vostre heureuse arrivée à nostre cour et auray l'honneur de le tésmoigner de bouche à V. Exc. Mais pour ce qui est du présent que Vous m'offrés, Monsieur, je sçais à la verité le respect, avec lequel je dois recevoir tout ce qui me vient d'un endroit si haut et si relevé. Aussy n'ay-je garde de le refuser, mais V. Exc. me permettra bien qu'avant que je le prenne, que j'en parle à sa Majesté ne me trouvant pas en état, de recevoir aucune gratification au monde sans sa permission. Aussy ne me souvientil d'avoir jamais fait quoy que ce soit, qui me doive attirer ces sortes de gratifications de la part de S. A. Élect., mais bien d'en avoir eu autrefois et que j'ay été assés malheureux, de n'avoir pu mériter quelque envie que j'eusse d'ailleurs pour son service. J'asseure V. Exc., que j'auray toute ma vie autant qu'on en peut avoir et cela par une raison qui fait plus d'impression sur mon esprit que tous les présens de la terre à sçavoir parceque je suis bien persuadé, que les intérets de S. A. Elect. sont les nostres et qu'il n'en faut faire jamais de séparation. Je suis" etc.

<sup>2)</sup> Bgl. Ani. VIII, 12.

plus louables Princes, que nous ayons eu depuis longtemps. Le lendemain après, qui fut un jour de conseil, le Roy déclara, qu'il avoit resolu de faire entrer le Prince Royal dans le conseil d'éstat. Vous jugerés aisement, que nous ne sommes pas fachés d'avoir un tel témoin de notre zèle et fidelité." Als für Januar 1703 eine Reise bes Kronpringen mit feiner Mutter nach Hannover in Aussicht fteht, schreibt Fuchs an Ilten: 1) "Je suis asseuré, que Vous auriès de la joye par delà de le voir; car il n'y a rien de plus charmant ny de plus obligeant et cela sans fard; sa conduite est celle d'un homme de 30 ans, et si le bon Dieu nous conserve le Prince, il promet de nous ramener le siècle d'or." Und am 10. März 1703 melbet er bemfelben: 2) "La mort nous a ravy le bon Mr. de Rebeur, l'informateur du Prince Cet accident nous a fait connoitre le divin naturel du notre Cron-Prince. Car il ne se peut rien adjouter à la bonté et à la tendresse, dont S. A. R. a traité le malade et qui Elle a fait paroitre après sa mort. On se sacrifieroit pour un tel maitre, quand on auroit cent vies!"

Weniger günstig gestimmt für die Heirath war ansangs der Graf Wartenberg. Dieser, und noch mehr seine Gemahlin, die seit dem Tode der Königin Sophie Charlotte die erste Dame des Hoses zu spielen für ihr Recht hielt, 3) waren dem schwedischen Interesse zugewandt und betrieben ansangs eistig eine Heirath des Kronprinzen mit des Königs Karl XII. Schwester Ulrike Eleonore. Ansangs October 1705 weilte der preußische Oberkammerherr, der dei seinem Herrn wie deim Grasen Wartenberg viel vermögende Graf Wartensleben am hannoverschen Hose. Als dieser von dort nach Berlin zurückgekehrt war, meldet Heusch in einem chissrierten Schreiben an

<sup>1)</sup> Bgl Ant. VIII, 13.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VIII, 18.

<sup>3)</sup> Ueber beren fpatere Stellung zu ber nachherigen Kronpringen Sophie Dorothee vgl. ben Bericht von Heufch an Iten Anl. IX, 13.

Ilten, 1) wie berfelbe voll Lobes fei über bie in Sannover gefundene Aufnahme und über bas erhaltene werthvolle Beichent, wie er bem Ronige bie guten Gefinnungen bes Rurfürsten mitgetheilt und besonders auch die Pringes Sophie Dorothee in lobender und auszeichnender Beife gefchilbert habe. Auch habe berfelbe wegen ber zu munichenden Beirath mit bem Grafen Wartenberg gesprochen "en luy faisant comprendre l'intérest particulier qu'il avoit de favoriser le mariage du Prince Royal avec ladite Princesse, que quoyque ce ministre fut engagé de parole pour un autre endroit, il espéroit pourtant le gagner d'une manière, que l'affaire susdite pourra avec le temps estre mise sur le tapis avec espérance de succès et qu'alors Votre expédient pourra estre envoyé icy pour y travailler, qu'il éstoit encore nécessaire de temporiser un peu et d'avoir pour le Roy de Prusse toutes les complaisances possibles." Einige Tage barauf schreibt Beusch an Ilten: 2) man versichere, bag Bartenberg jest die Beirath bes Kronpringen mit der friefischen Pringeg auf's Tapet bringe und dabei die daraus erwachsenden großen Bortheile in Betreff ber oranischen Berrichaft hervorhebe, man zweifele jeboch. bag berfelbe mit biefem Blane gegen bie Reigung bes Rronprinzen durchbringen werbe. Diese Neigung bes Bringen ging aber entschieden auf seine hannoversche Coufine, die Prinzef Sophie Dorothee, und auch ber König, wol mit aus verchrungsvoller Bietat gegen feine verftorbene Bemahlin, welche jene Beirath bringend gewünscht hatte, gab feine Buftimmung ju des Sohnes Wahl. Es scheint aber, als ob man nun in Berlin ben erften bewerbenden Schritt von hannover aus erwartet habe; benn am 31. Januar 1706 richtet Hattorf im Ramen bes Kurfürsten Georg Ludwig an Ilten ein chiffriertes Schreiben 3) mit ber Instruction, daß, wenn bort wieber von ber Beirath die Rede mare, er erklaren folle, bag er feine betreffende Instruction habe und daß es, joviel er mußte, keine Sitte

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. IX, 6.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. IX, 7.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. IV, 6.

im Welfenhause sei, die Prinzessinnen andzubieten. 1) Dieses möge Ilten auf eine nicht Anstoß erregende Weise dort mittheilen; übrigens wünsche man am hannoverschen Hofe einen glücklichen Erfolg dieser Angelegenheit und würde Ilten damit ein sehr großes Berdienst sich erwerben.

Am 22. Mai 1706 berichtete bann Iten an ben Aurfürsten nach Hannover, daß der König von Preußen seine Reise nach Holland über Hannover zu nehmen und bort persönlich um die Hand der Prinzeß für seinen Sohn zu werben beabsichtige, worauf er folgende Antwort erhielt:

"Hannover den 25. May Anno 1706.

Bon Gottes Gnaden Georg Lubewig, Herzog zu Braunsschweig und Lineburg, des Hehl. Römischen Reichs Churssürst 2c. 2c. Unsern geneigten gnädigsten Willen zuvor. Ebler, Bester, Rhat und lieber Getrewer. Wir haben aus ewrer eigenhändigen relation vom 22. dieses vernommen, daß ihr Ursache zu glauben zu haben vermeinet: 2) der König in Preußen werde Uns selbst persönlich umb die Princessin Unsere Tochter für den Eron-Pringen in Preußen ansprechen wollen, inmaßen der Ober-Cammerherr euch zu erkennen gegeben, der König verlangete Uns zu sehen.

Wann ihr nun mit guter manier abwenden könnet, daß solche persönliche Anwerbung unterbliebe, so wird es Uns sehr lieb sehn und werdet ihr euer Bestes deshalben versuchen; jedoch bloß als für euch und etwa durch insinuationes beh dem Ober-Cammerherrn, inmaßen ihr gegen sonst Niemanden, wer der auch sei, euch etwas davon merken zu laßen. Bir bleiben euch mit gnaden behgethan.

Georg Lubewig Churfürft. v. Hattorf."

Der König führte aber die vorgesetzte Reise nach Hannover im Juni wirklich aus. Bon hier wurden bemselben

<sup>1) &</sup>quot;Ce n'étoit pas la coutume, d'offrir les princesses de cette maison."

<sup>2)</sup> Bon bier an ift bas Schreiben chiffriert.

bis Gifhorn ber General v. Behhe, der Schloßhauptmann v. Hardenberg und andere Cavaliere entgegengefandt 1) und eine Meile von der Residenz bewillsommente ihn der Kursürst, in dessen Gesellschaft, begleitet von dem Kronprinzen, er am 16. Juni, Mittags 11 Uhr, seinen Einzug durch das Steinsthor hielt. Auf den Wällen der Alt- und Neustadt wurden die Stücke gelöst; Lakaien und Pagen umgaben die Wagen, denen die kursürstliche Garde solgte, und an der Schloßtreppe empfing die Kursürstliche Garde solgte, und an der Schloßtreppe empfing die Kursürstliche Garde folgte, und an der Schloßtreppe empfing die Kursürstliche Garde solgte, worauf der Hof sich in's französische von Schaulustigen, worauf der Hof sich in's französische Theater begab. Noch an demselben Tage geschah die Berbung; die großmütterliche Einwilligung der Kursürstin Sophie erbat der König durch folgende Zeilen: 2)

"A Hannover ce 16. de Juin 1706.

Ma Cousine. Comme je me suis si bien trouvé du mariage entre moy et feue la Reyne ma très chère et incomparable épouse, j'ay songé, d'en faire un semblable entre le Prince Royal mon fils et la fille de Mr. l'Électeur de Brunswig mon frère; et mon arrivée en ce lieu m'avant donné occasion, de voir et de m'informer du mérite et de la vertu de cette Princesse, m'a confirmé entièrement dans cette intention. Mais comme il est nécessaire, que Vostre Altesse comme grand-mère y donne aussy son consentement, je viens pour Vous le demander et ne doutant nullement, que Vous ne le donniés avec plaisir, je prie Dieu, que Vous aussy bien que moy puissions jouir longues années des prospérités qui proviendront infailliblement d'une alliance si heureusement concertée. Vous asseurant, que je suis toujours

> De Vostre Altesse le bon Cousin Frederic R."

<sup>1)</sup> Bgl. "Die große Preußisch- und Lineburgische Bermählungs-Freude" 2c. Berlin 1707. 4. (Königl. Biblioth.)

<sup>3)</sup> Diefer eigenhandige Brief bes Ronigs finbet fich unter ben Iten-

Eine Schwierigkeit erhob fich, indem der Rönig anfangs verlangte, daß nach dem Beispiel seiner verstorbenen Gemahlin auch die Prinzeß zur reformierten Confession übertreten solle, der Aurfürst aber entschieden diese Forderung verwarf. Die Prinzeß Sophie Dorothee selber richtete deshalb folgende Zeilen an den König:

"Hannovre ce 18. Juin 1706.

Sire. J'ay étée fort affligée d'apprendre, que Votre Majesté trouvoit de la difficulté, d'accorder à Mr. mon Pére l'article, par lequel V. M. me promettroit le libre exercice de ma religion. V. M. a tant de bonté pour moy et tant de générosité en toute chose; que j'espère, qu'Elle ne voudra pas me refuser, de m'en donner une marque dans un point, où le repos et le bonheur de ma vie sont si fort intéressés. J'en supplie V. M. avec tout le respect et toute la soumission, que je luy dois, et l'asseure, que j'en auray une obligation et reconnaissance éternelle à V. M., étant avec un très profond respect, Sire,

De Votre Majesté etc. etc. Sophie Dorothée."

Der König stand bann auch von seiner Forderung ab und die Ehepacten wurden abgeschlossen. Der 18. Juni war bann der officielle Berlobungstag. "Der Berlobungs-Actus ging Abends gegen 6 Uhr an, da sich die sambtlichen Hohen Derrschafften unter dem Schall der Trompeten und Pauken in ein schön außgezieretes Gemach, deßen Boden mit Tucke beleget war, versügten." Hier geschah der Wechsel der Ringe. "Darauf ließen sich die Trompeten und Pauken mit sonderbarer Lust hören;" vierzig vor dem Schlosse auf der Leinstraße ausgepflanzte Geschütze verkündeten den Hannoveranern die Berlobung, gleichfalls wurden "die Stücke auf allen Wällen zu drehen Malen nach einander gelöset, so daß unter solchem starken Krachen Jedermann zur Freude bewegt wurde."

Der König verließ barauf am 20. und ber Kronpring am 21. Juni Hannover und setzten die Reise nach Holland

fort. Ilten erhielt ben Auftrag ihnen borthin zu folgen, wo er beim Ronige einige Zeit im Saag verweilte. die Correspondenz zwischen ben Berlobten vermitteln und andere Aufträge berfelben ausführen. In einem Briefe vom 7. Juli 1706 bankt die Bringeg von Byrmont aus Ilten für die Rachricht, daß der König ihr noch immer so freundlich gefunt fei; Ilten moge ferner ihrer beim Ronige auf's befte gebenken. 1) Begen bes für feine kunftige Gemablin zu bilbenben Hofftaates fdreibt Kronpring Friedrich Wilhelm am 31. Juli an Isten: "Monsieur. Vous vous souviendrés sans doute de la prière que je Vous ay fait faire, de ne rien conclure dans l'affaire que Vous sçavés, avant que je ne sois de retour; je la réitère par celle-cy et j'espère, que Vous ferés Votre possible pour y réussir. Car je voudrois bien etre présent, quand on reglera la cour de Princesse. Vous me feriés beaucoup de plaisir, si Vous vouliés sonder de loin et sous main les ministres pour le rang que les gens de Sa suite doivent avoir. Je Vous prie, de m'en dire Vos sentiments et d'estre très persuadé, que je suis Votre bon ami" etc. hatte die Freude, daß feine alteste Tochter, Eleonore Luife, von der Pringeß zu ihrer Hofbame ermählt murbe. 2)

Nachbem bann schon festgestellt war, bag bie Trauung burch Procuration in Hannover vollgültig erfolgen solle, ershob ber Königliche Ober-Ceremonienmeister v. Besser Besbenken; Leibniz erhielt die Aufgabe, dieselben zu entkräften 3) und richtete bei Uebersendung seines Gutachtens an den wieder

<sup>1)</sup> Sie fcyribt: "Vous me faites le plus grand plaisir du monde, Monsieur, de m'avoir mandé, que Sa Majesté m'honoroit toujours de son amitié. Elle ne le peut accorder à personne qui aye plus de respect et d'attachement que moy. Je Vous prie, de luy faire toujours bien ma cour; je crois, que je ne peux pas mieux m'adresser qu'à Vous, qui m'avés toujours témoigné estre de mes amys."

<sup>2)</sup> Diefelbe verheirathete fich im Jahre 1712 ju Berlin mit bem Grafen von Schlieben, Ober - Jagermeifter bes Ronigs.

<sup>3)</sup> Bgl. bie Correspondeng bieferhalb gwischen Leibnig und v. Goerts: Leibnig' Berte, ed. Rlopp, IX, S. 233 ff.

tin Berlin weilenben Ilten am 17. October 1706 folgende Beilen: 1) "Monsieur. Par ordre de Monsgr. l'Électeur j'ay mis quelques raisons par écrit, quoyque à la haste, mais qui parroissent convaincantes contre l'opinion de celuy qui croit, que les mariages par procureur ne sont que des cérémonies vaines. Il est de la convenance et de l'ordre, que le principal reconnoisse publiquement en face d'église ce qui a fait son procureur, quand les personnes mariées sont ensemble; mais le contract matrimonial a déjà toute sa force. Et on n'a point besoin de faire un grand discours par une chose dont le droit est si manifeste. Aussi l'auteur du sentiment contraire n'apporte point d'autorités pour son opinion.

Comme je ne sçay, si on dépêchera ce papier avant le départ de la poste, je Vous en ay voulu dire ces mots, Monsieur, mais en Vous suppliant, de ne point parler de moy sur cela par les raisons que Vous connoissés.

Oserois-j'encore Vous supplier de faire tenir la cyjointe à Mr. Jaquelot et de me faire la grace de Vous
informer un jour auprès de Mr. de Hamrath, s'il a receu
les vers latins sur la mort de la reine que je luy ay
envoyés. Je suis avec zèle etc. Borauf Iten von
Berlin aus am 23. October antwortet: "J'ay bien receu,
Monsieur, l'honneur de Vostre lettre du 7. de ce mois,
avec celle qui y éstoit jointe, que j'ay fait d'abord
délivrer à son adresse. L'on a trouvé les remarques
sur le raisonnement de Besser très solides; cependant
ce pauvre homme se rompt l'esprit, croyant les combattre en ruine."

Am Sonntag Abend ben 14. November 1706 fand dann die Trauung durch Procuration im Rittersaale des Schlosses zu Hannover Statt in Gegenwart des von Berlin zur Abholung der Braut abgesandten Generallieutenants, Grafen Fint von

١

<sup>1)</sup> Richt gang vollständig gebruckt in Leibnig' Werken, od. Alopp, IX, S. 337 f.

Fintenftein. Der Bruber ber Braut, ber Rurpring Georg August, vertrat den Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Bringeg, "beren gant ungemein toftbarer Schmud fie gleichfam als ein herrliches Geftirn glanzend machte, indem biefelbe nicht allein ein gant filbernes Stud und ein gant gulbener Königlicher Mantel befleibete, fonbern auch eine Rönigliche Erone, welche fehr reichlich mit ben trefflichften Diamanten befest war, anderer Jubelen und Roftbarteit zu geschweigen, zierete. Den Schweiff vom Rode, 8 Ellen lang, und bas Enbe vom Ronigl. Mantel, welcher noch weiter hinausreichte, trugen 4 Dames und ein Cavalier." Der Hofprediger Erythropel mählte jum Texte seiner Traurede die Worte bes Bialms: 1) "Des Königs Tochter ift gang herrlich inwendig, fie ift mit gulbenen Studen gefleibet." Abends mar Ball, "allwo die Chrentanze nach alter Gewohnheit mit porgetragenen Sadeln von 12 der anwesenden Ministern, General-Lieutenante und Cammerherrn geschahe, die Trompeten und Baufen fich aber baben mader hören ließen." Am Mittwoch ben 17. November begab fich die Kronprinzeß, begleitet auch von dem jur Hochzeitsfeier wieder nach Hannover jurudgefehrten Ilten, mit 40 Caroffen, 12 furfürftlichen Ruftwagen und 65 Bauerwagen über Burgborf und Bifhorn nach Brome, wo sie von der preußischen Gesandtschaft und dem Abel ber Altmark in Empfang genommen wurde. Bis Magdeburg standen 520, von da bis Berlin, wo sie am 27. November, am zehnten Tage nach ihrer Abreise von Hannover, eintraf, -870 Bferde auf jedem Relais zu ihrer Berfügung.2)

<sup>1)</sup> Pfalm XLV, 14.

<sup>2)</sup> Die Rurfürstin Sophie schreibt am 20. November an Leibniz: "Nostre Princesse Royale partit mercredi tout en pleurs, mais la Sainte Écriture dit: ceux qui semeront en pleurs, feront la recolte en joye. Il faut avouer, que Mr. son père n'a rien oublié en magnificence pour faire voir, qu'il l'aime tendrement, luy ayant encore donné dix mille éscus pour ses menus plaisirs, dont elle en a d'abord employé pour payer quelques dettes. Les pierreries sont belles aussi, mais non pas comme ceux du Roy de Prusse, dont elle en aura assez."

Für Ilten war jener Hochzeitstag ein Tag gerechter Freude und Genugthnung; war doch die Beirath, wie früher ermahnt,1) gang befonders mit durch feine diplomatische Thatigfeit zu Stande gekommen. Seine Berdienste hatten auch bei dem Ronige von Breugen Anerkennung gefunden. Hattorf ichreibt am 27. December 1706 an Ilten nach Berlin: 2) ber preußische Minister, Graf Wartensleben habe in Bannover geäußert, baf feine, Iltens, Miffion bem Ronige bochft angenehm gewesen fei und bag bas gange hannoveriche Ministerium von bemfelben nicht zu erlangen vermöchte, mas Iltens Bitten erreichten. — Für bie auch von dem Grafen Wartenberg und beffen Gemahlin in diefer Angelegenheit geleisteten Dienfte mußte Ilten bem felben im Auftrage bes Rurfürften werthvolle Befchente überreichen. 3) - Man hoffte in Hannover, daß Ilten bei dieser Belegenheit in Anerkennung feiner Berbienfte vom Rurfürften jum Staatsminifter murbe ernannt werben; aber, wie fein Sohn schreibt, "il s'en vit pour lors non seulement frustré, mais peu après devancé par Mr. de Bussche."

Bis jum Jahre 1708 war bann Ilten noch, mit versichiebenen Unterbrechungen, am hofe ju Berlin, bis er bann in diesem Jahre auf sein Ansuchen von seinem Posten nach hannover abberufen wurde und er seine langiährige, versbienstvolle und stets erfolgreiche diplomatische Thätigkeit beschloß.

## Vierte Abtheilung.

## Iltens lette Lebensjahre in Sannover.

Haben wir über Itens Privatleben bis zu biefem Absichnitte überhaupt wenig Räheres ermitteln und baher benselben weniger als Menschen schilbern, als vielmehr bessen öffentliches Wirten, dessen Einschlag in bas politische Gewebe ber Zeit vergegenwärtigen können, so bieten uns für biese

<sup>1)</sup> Bgl. S. 138.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. IV, 7.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. IV, 7 und 8

lette Abtheilung die Ilten'schen Papiere noch weniger Material und können wir die lette Lebenszeit des Mannes nur in einzelnen Hauptzügen darstellen. 1)

Rach Sannover gurudgefehrt trat Ilten wieber feinen Dienft als General - Abjutant beim Kurfürften und als Gebeimer Rriegsrath in ber Rriegskanglei an. langer gehegte Soffnung, in bas Ministerium einzutreten, ward burch die Intriguen einzelner Minister noch langere Beit vereitelt, bis eine befondere Belegenheit fie in Erfüllung geben ließ. Sonft erfreute er fich ftets ber fernern Bunft seines herrn. So ertheilte ber Rurfürst im Jahre 1711 an ihn und feine Nachkommen die Exspectanz auf ein vacant werdendes Leben wegen ber "treuen und nüplichen Dienfte, welche ber Eble und Befte, Unfer Geheimer und Beheimer Rriegsrath und lieber Getreuer Jobst Bermann von Ilten Beit feiner ben Une gehabten Bedienung ju Unferm gnabigften Gefallen geleiftet, bie er auch noch ferner leiften kann und wird. "2) Sein zweitgeborener Sohn Thomas Eberhard 3) hatte fich nach Beendigung feiner Studien noch ber mili= tairischen Laufbahn gewidmet, hatte unter bem General von Bulow rühmlich in ben Nieberlanden gefämpft, mar nach ber Shlacht bei Dubenarde "Major de brigade" geworden und nach der Rastadter Convention im Jahre 1713 mit den hannoverschen Truppen in die Heimath zurückgekehrt. selbe befondere Talente für die Commissariat=Sachen gezeigt hatte, munichte fein Bater beffen Anftellung in ber Rriegs=

<sup>1)</sup> Auch bas von dem herrn v. Ilten zu Gestorf uns mit der größten Liberalität und Liebenswürdigkeit in unbeschränkter Weise zur Benutzung gestattet gewesene Ilten'sche Familien-Archiv enthielt leider und merkwürdiger Weise siber unsern Johst hermann v. Ilten nur ganz geringe, dürftige Notizen. — Uebrigens gereicht es uns zur angenehmen Pslicht, jenem herrn für seine große Freundlichkeit an dieser Stelle unsern herzlichsten Dank nochmals auszusprechen.

<sup>2)</sup> Rach Jobst hermann v. Iltens Tobe kamen baburch bas vormals Oeffener-, nachher v. Hattorfice und bas vormals Havichhorst-, nachher gleichfalls v. Hattorfice Leben zu Steinförde in ben Besitz ber Ilten'schen Kamilie.

<sup>3)</sup> Geboren am 20. Februar 1685.

tanglei. Sein Bermandter, ber Grofvogt v. Bulom, mußte biefes auch alsbald vom Rurfürsten zu erlangen. treffenden höhern Beamten bes Collegiums maren aber erbittert, daß dies ohne ihr Wiffen geschehen mar und suchten nun auf alle Beise bie Ginführung des jungen Ilten in die Länge zu ziehen, bis der Kurfürst davon erfuhr, den Kriegsfecretar v. Hattorf tommen ließ und barüber Austunft verlangte, mit folden Meußerungen bes Unwillens, baf hattorf seinen Freunden gestand, "de n'avoir jamais receu une pareille mortification ni veu le prince si en colère." Am folgenben Tage geschah bann fogleich die Einführung; ja als Jobst Bermann v. Ilten barauf feinen Dant bem Rurfürften abftattete, erhöhte biefer feine Gnabe noch baburch, daß er beffen Sohn fogleich jum Rriegerath ernannte "au grand étonnement de toute la cour, qui connoissoit, combien des telles sollicitations demandoient du temps et qu'il falloit des années et nombre de ressorts pour les faire réussir." So hatte Ilten im Jahre 1714 bie Freude, feinen Sohn unter fich in angesehenem Amte angestellt zu seben.

Aber in bemselben Jahre sollte auch ein trauriges Ereignis Iltens Herz mit tiefstem Schmerz erfüllen. Die Kurfürstin Sophie, beren Greisenalter bis dahin in rüftiger Kraft des Leibes und heller Frische des Geistes geblühet, ward plötzlich, auf einem Abendspaziergange in ihrem geliebten Garten zu Herrenhausen, vom Schlage getroffen und verschied leichten Todes nach wenig Augenblicken am Freitag den 8. Juni 1714, in einem Alter von  $83^{3}/_{4}$  Jahren.

Ilten hatte der hohen Entschlafenen nahe gestanden, welche ihm stets gnädig und innig zugethan gewesen war. Oft und gern hatte sie ihn bei sich gesehen, sich seiner geist- und oft humorreichen Unterhaltung zu erfreuen, besonders oft auch, um mit ihm das von ihr geliebte L'Hombre zu spielen. Bei seiner Abwesenheit von Hannover vermißt sie ihn öfter sehr zum Spiel; so schreibt sie ihm nach Oresben: 1) — "mais je reste icy avec les rossignols à me promener dans mon jardin, où je Vous

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. I, 9.

souhaite souvent pour jouer à l'hombre", und ein ander Mal: 1) "Icy il ne se passe rien dans nostre solitude que ""Codilliorum est bonum"",2) je Vous y souhaite." - Die Iltenschen Papiere liefern uns für die Charakteristik ber Rurfürstin werthvolle Beitrage, die wir hier nicht übergeben tonnen. Als bas gute Ginverftandnis ber Bofe von Berlin und Hannover, wie wir faben, öfter ju beiber Rachtheil burch Gifersucht und Mistrauen geftort war und bie Rönigin Sophie Charlotte, beren eigenes Berhältnis oft fehr ungunftig mar, nicht die Babe hatte, folche Schwierigkeiten ju löfen, als in den Hof- und Staatsangelegenheiten Graf Bartenberg herrichte, ber wieber gang von feiner anmagenben Frau abhing, und auch nach biefer Seite kein gutes Bernehmen dauerhaft mar, ba war die Anwesenheit ber Rurfürftin Sophie in Berlin ftets eine gludliche Bermittelung und ihr gelang oft, was alle biplomatische Runft, auch Iltens, nicht hatte erreichen konnen. Gie verftand, ihren föniglichen Schwiegersohn zu behandeln und zugleich feine Minister in gute Stimmung zu feten; ihre Tochter, felber barauf bebacht, Ginverständnis und Gintracht zu unterhalten ober wieder herzuftellen, folgte ihr willig; ben beim Ronige damals fo mächtigen Grafen Wartenberg wußte fie gang ju gewinnen; berfelbe fcreibt über fie an 3lten am 5. Geptember 1702 gang entzudt: die Rurfürstin sei zuverlässig die wohlthätigfte Fürftin auf ber Welt, fie habe ein großmuthiges Berg und auf der rechten Stelle; er fühle fich beglückt, daß diefe anbetungswürdige Fürftin, von fo großem Berftand und Scharfblid, bei ihrem Aufenthalte in Berlin auch ihm ihre Billigung gemährt habe.3) Selbst bie Gräfin Wartenberg, burch kleine

<sup>1)</sup> Bal. Anl. I, 8.

<sup>2)</sup> Mit biefer icherzhaften, mahrscheinlich bei ihrem L'hombrespiel gebrauchten Rebensart schließt die Kurfürftin auch einen andern Brief an Iten, Anl. I, 6.

Je Vous rends très humble grace, Monsieur, pour celle qu'il Vous a plu m'éscrire. J'ay bien de la joye d'apprendre, que

Aufmertfamteiten geschmeichelt, wußte fie nachgiebiger zu machen; fo wenig Geschmad man auch in hannover au ihr fand, marb fie boch verbindlich eingelaben, mit ber Rönigin borthin ju fommen, und ihr Gemahl bezeugt über beren aute Aufnahme dafelbft in mehreren Briefen an Ilten feinen Dank. wirfte bie Rurfürftin Sophie verfohnend und vermittelnd für alle Parteien und wußte gut zu machen, was üble Gefinnungen ober Balestarrigkeit gewiffer Berfonen geschabet hatten. Minifter v. Fuche außert darüber in feinen vertraulichen Briefen an Ilten: wem bas Wohl bes foniglichen Saufes am Bergen liege, ber tonne nur munichen, die Rurfürftin immer am Sofe au Berlin au feben; bies murbe unendlich viel Gutes bemirten. benn der König habe offenbar mehr Sochachtung und Rutrauen für fie, als für irgend Jemand. Derfelbe fcpreibt am 23. Auguft 1702 an Ilten: 1) "Ce m'a esté une grande joye et consolation d'avoir encore pû rendre icy mes devoirs à S. Alt. Royale Madame l'Électrice; Elle m'a témoigné de les agréer. Cette Princesse a fait beaucoup de bien icy

Pour ce qui regarde les troubles dans le Nord, j'espère, qu'elles ne seront plus de longue durée; la plus grande partie de la République se sont déclarés pour leur Roi, que selon toutes les apparences ces affaires auront tout un autre face; les Moscowites seront entrés à ce que l'on nous marque en Coulande pour se joindre avec le Roi de Pologne, après avoir ruiné et brulé la plus grande partie de la Livonie. Arrive tout ce qui voudra je demeure etc.

Wartenberg."

S. Alt. Madame l'Électrice a éstée si satisfaite du séjour de Berlin et que cette adorable Princesse, pour laquelle j'ay de la vénération et du respect, a parlé tant de bien de ma personne, en tésmoignante d'estre satisfaite de mes manières de vivre et conduite. Je Vous laisse à juger, Monsieur, si cela ne me doit pas charmer, d'avoir l'approbation d'une si sage et pénétrante Princesse, que Dieu veuille conserver et que je puisse voir sur le throne qu'elle mérite sans aucune contradiction. C'est assurement la Princesse du monde la plus bienfaisante et qui a le coeur noble et bien placé. A Vous, Monsieur, je viens en rendre grace, que Vous m'avés mis si bien dans l'esprit de S. A. E. Mad. l'Électrice; je Vous en ay bien de la reconnoissance.

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VIII, 11.

auprès du Roy; j'aurois souhaité de tout mon coeur, qu'Elle y eut pû encore demeurer quelque temps, pour l'affermir, car je ne crains pas sans raison, qu'aprés son départ il n'y ait des personnes, qui tacheront de détruire le bien qu'Elle a fait icy", und am 12. September: 1) "S'il nous éstoit permis de souhaiter quelque chose icy, je veux dire ceux qui prennent à coeur l'intérest de la maison Royale, ce seroit de voir tousjours en cette cour S. Alt. Royale, Madame Votre Électrice; cela nous procureroit un bien infiny, éstant vray, que notre Roy a de l'éstime et de la confiance en Elle plus qu'en toute autre personne."

So mußte die Rurfürstin Sophie die verschiebenften Menschen für fich zu gewinnen und Jedem nach feinen Unfprüchen, ohne fich bas Beringfte ju vergeben, gefällig und freundlich zu fein. Dag in Hannover jeder Gaft und Fremde vortrefflich aufgenommen sei und ben bortigen Bof, wo bie geistreiche Sophie mit feinem Tact und Frauenanmuth die herrschaft führte, nur ungern wieder verlaffe, mar als ihr Berdienst anerkannt. So Schreibt Ruche an Ilten am 17. Februar 1703: 2) "Tous ceux qui sont de retour icy de Votre cour, ne se peuvent pas assés louer des honnêtetés qu'ils ont receues et advouent tous, qu'on y est allé au devant de leurs désirs et qu'on les a accablé de plaisirs et de bontés. Cela ne m'est pas nouveau, comme il le seroit sans doute, s'ils en rendroient un témoignage contraire. Il y a long tems que je sçay, qu'il n'y a cour au monde, où l'on traite mieux les étrangers et les gastes qu'à Hanovre."

Dabei war die Kurfürstin theilnehmend an fremdem Unglud, wie gefaßt in eigenem, wohlthätig und leutselig gegen Jedermann, voll warmer Freundschaft nicht nur gegen Personen ihrer Berwandtschaft und ihres Standes, sondern auch gegen Andere, welche dieser Auszeichnung würdig waren. Als

<sup>1)</sup> Bgl. Ani. VIII, 12.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. VIII, 17.

Isten ihr mährend ber Campagne im Jahre 16891) von Frankfurt aus bas traurige Schickfal ber Pfalz und Beibelberge gemelbet, ift fie tief bavon ergriffen und betrauert bas ichredliche Unglud ihrer Beimath.2) Auch beklagt fie in ihrem bamaligen Briefe an Ilten ichmerglich bie bamals hart mit getroffenen Raugräfinnen, die Töchter ihres (1680) verftorbenen Bruders, des Rurfürsten Rarl Ludwig, aus beffen morganatischer She mit Luise von Degenfeld (+ 1677). plains extremement", schreibt sie, "les comtesses Raugraves; je les assisteray selon ma bourse, ce qui n'est pas grande chose; s'il tenoit à moy, il y a tongtems, que je les aurois à ma cour, mais Mr. le Duc ne le veut absolument pas, ainsi il faut que j'aye patience et que je me passe de ce plaisir." Mit ihrem Wunsche, die Raugräfinnen bei sich zu haben, hatte fie erklärt, wie sie aber nie jugeben murde, daß eine abelige Dame benfelben vorginge, und ihr Gemahl befürchtete, ben hannoverschen Abel hierdurch zu beleidigen. Von ihres Bruders Tode an zeigte sich Sophie gegen die — obgleich auf niedrigerer Stufe stehenben - hinterbliebenen Baifen von erhabener Bergensgüte und nahm sich ihrer mit Großmuth an.3)

Wie die Kurfürstin Sophie sich besonders für das Glück derzenigen, die in ihrem Dienste standen, auß herzlichste interessierte und eifrigst verwendete, zeigen die in den Anlagen 4) mitgetheilten — z. Th. sehr naiven und selbst indiscreten (vgl. Anl. I, 13) — Briefe, welche sie an Ilten nach Oresden schrieb in Bezug auf die Heirath einer ihrer Hosbamen, v. Winzingerode, welche einen sächslichen Oberst von Neitschütz, Sohn des Generals v. Neitschütz in Oresden und Bruder der berüchtigten Maitresse des Kurfürsten Iohann Georg IV. von Sachsen, im Januar 1694 zu Hannover heirathete. Die Kurfürstin ist voll herzlicher Fürsorge sir

<sup>1)</sup> Bgl. S. 24.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. I, 4 unb 5.

<sup>3)</sup> Bgl. die herrlichen Beweise dafür bei Kazner, "Luife, Raugräfin du Pfalz". Th. 1—3. Leipzig 1798.

<sup>4)</sup> Bgl. Anl. I, 7—18.

ihre liebe Winzingerobe; alle jene Briefe sind voll wärmster Theilnahme und ersuchen Ilten, das Glück derselben fördern zu helsen; "c'est une sort bonne personne", schreibt sie einmal, 1) "et Vous meriterez le ciel, de luy donner des bons conseils."

Ein hoher, gebildeter Berftand und ein glüdliches Temperament erhielten die Rurfürstin aufrecht bei manchen Biderwärtigkeiten und Schicksalbschlägen, welche auch ihr nicht erspart blieben, bei benen auch ihre Liebe und ihr Befchmad für bie unschuldigen Freuden der Natur ihr oft zur Zerstrenung und Aufheiterung bienten. "Moi", fchreibt fie am 6. Dai 1693 an Ilten 2) aus ihrer damaligen Ginfamteit zu Berrenhausen, "je reste avec les rossignols à me promener dans mon jardin, où je Vous souhaite souvent" etc. 3) An Leibnig schreibt fie (am 12. Juni 1700): - "Pour moy j'ay à aller pour donner à manger à mes canards et aux cygnes, pour lesquels j'ay fait un logement dans le jardin", und einige Tage später (16. Juni): "Il y a du plaisir à voir le soin qu'ils [les cygnes] en ont à porter les petites sur le dos et sur leurs ailes, quand elles sont las de nager. Cependant ils ont l'avantage d'estre plus sages que des enfants nouvellement nés, qui ne se peuvent aider."

Selbst eine Schrift, welche nicht die Tendenz hatte, die Kurfürstin Sophie in vortheilhaftestem Lichte erscheinen zu lassen, die "Histoire secrette de la duchesse d'Hanover" (Lond. 1732), muß doch anerkennen, daß nie in einer Fürstin so viele vortrefsliche Eigenschaften vereinigt waren, als in ihr. "On n'a jamais vu", heißt es daselbst, "tant d'heureux talens réunis dans une même princesse. — Les disgraces du Roi son père lui avoient inspiré une com-

<sup>1)</sup> Bgl. Unl. I, 14.

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. I, 9.

<sup>3)</sup> So schreibt sie auch am 14. Nai 1691 an Leibniz:  $_n$ Je me divertis à entendre les rossignols de mon jardin de Herrenhausen, pour m'ôter de l'esprit tout ce qui pourroit me chagriner. $^\mu$ 

passion pour les malheureux, qui la faisoit aller audevant de tout ce qui pouvoit les soulager. Elle étoit bonne et affable envers ceux, qui lui étoient inférieurs, fière, mais civile avec ses égaux etc.

Ihr lebhafter, oft sartastischer Witz gestel zwar nicht immer und schien oft zu tressend und verletzend; auch ihre Beschäftigung mit den Wissenschaften und ihr Verlehr mit den Gelehrten ward von Einzelnen ihr vorgeworsen und man stellte sie wol gar zusammen mit der, die Weiblickseit verleugnenden Königin Christine von Schweden; und Thom. Grote schreibt aus Stockholm an Iten am 29. Iuli 1702: 1) "Selon Vous, Monsieur, nostre Électrice devient dien ambulante et je commence à craindre, que nos beaux esprits, que Vous specifiez, ne luy fassent voir à la fin plus de pais qu'elle ne pense. L'exemple de la Reine Christine me sait peur, et je sçay aussi un peu ce que c'est que la contagion du bel esprit etc.

Thom. Eberh. v. Ilten urtheilt über die Rurfürstin: "Elle possedoit beaucoup d'esprit, aimoit la conversation avec ceux qui en avoient, mais ne dédaignoit aucunement le commune (sic), aimoit les gens de lettres, ce qui lui donna de connoissances audelà du vulgaire de Elle fut toujours tenue éloignée et sans son sexe. crédit dans les affaires et par son mari et par son fils, qui laissoient à sa disposition tous les agrémens de la cour, dont elle faisoit l'ornement et les honneurs avec cette dignité et noblesse accompagnée d'aisance qui en fait l'agrément et qui est si difficile aux princesses Au reste caustique avec beaucoup de tête d'attraper. et ayant toujours à sa suite des originaux, dont elle ce divertissoit. Elle mourut dans le jardin d'Herrenhausen fort agée et de la manière qu'elle avoit toujours souhaitee: sans medecin." Bas bies Lettere betrifft, so hielt die Aurfürstin, im Vertrauen auf ihre vortreffliche Constitution, sich allerdings meder viel an die Aerzte, noch beobachtete sie

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. VII, 6.

eine strenge Diät.<sup>1</sup>) So schreibt sie an Iten nach Oresben am 26. December 1693<sup>2</sup>) in Bezug auf die damase geglaubte Schwangerschaft der Kursürstin von Sachsen: "On m'a dit que les médecins ont jugé, qu'elle éstoit grosse; j'en ay eu méchante opinion, car on n'a guère à faire du jugement de ces gens là, quand on l'est en effet"; und ein ander Mas schreibt sie an Iten: <sup>3</sup>) "Je crois, que tous les médecins ne pourront dire autre chose que qui meurt en Février n'est pas malade en Mars; car une grande quantité a étée consultée."

Die königliche Rrone von England, beren bevorftebende Erbichaft in ben letten Jahren ihr Sinnen und Banbeln fo lebhaft in Anspruch genommen hatte, sollte ber Kurfürstin Sophie nicht mehr zufallen. Zwei Monate nach ihrem Tode ftarb auch, am 12. Auguft 1714, die Ronigin Anna von England und ihr Thron ging auf Sophie's Sohn, ben Rurfürsten Beorg Ludwig über. Diefer eilte fogleich nach England, verließ am 11. September Hannover und hielt am 1. October 1714 als Ronig Georg I. von England feinen feierlichen Ginzug in Diefes Ereignis hatte auch manche Menberungen unter ben hannoverschen Staatsbienern jur Folge, wovon auch unfer Ilten betroffen wurde. Der Kriegsfecretar und Rabinetsrath v. Hattorf, zu alt, um bem Könige zu folgen, trat jene Aemter an feinen Sohn ab und fuchte für fich ben Eintritt in bas hannoversche Ministerium zu erlangen, wobei er von vielen Freunden und einer großen Hofpartei unterftütt ward. Isten ware aber badurch empfindlich berührt, ba Sattorf bisber in der Rriegstanglei unter ihm geftanden hatte; er wandte sich baber birect an ben König nach London und wenige Tage barauf erhielt er von bort seine Ernennung jum Staatsminifter.

Ueber die damaligen hannoverschen Minister findet sich

<sup>1)</sup> In einem Trauergebicht auf ihren Tob ("Fama lugubris proclamans obitum magnae Principis Sophiae") heißt es von ihr: "semper sana sine medico."

<sup>2)</sup> Bgl. Anl. I, 10.

<sup>3)</sup> Bgl. Anl. I, 2.

unter den Ilten'schen Papieren von der Hand des damaligen Rriegsraths Thomas Eberhard v. Ilten eine kurze Charakteriftik, welche — auf bessen persönlicher Kenntnis und Erfahrung beruhend — ich hier als historisch interessant mittheilen will.

"Le conseil d'alors avoit la réputation d'estre un des mieux composés, qui fut en Allemagne, et des plus zélés pour le bien de la patrie. Les membres en éstoient Mess. de Bernstorf, Goertz, Bulow, Bothmer, Eltz et Bussche, de chacun desquels je donnerai un léger crayon.

Bernstorf, vieilli dans les affaires, soutenoit avec beaucoup de réputation la première place, augmentée depuis qu'il suivit son maistre en Angleterre, où l'on l'a vu consulté du roi et du ministère Anglais non seulement sur les affaires étrangères dans un temps, où l'Angleterre éstoit l'arbitre de l'Europe, mais aussi sur celles de l'intérieur du royaume. Protecteur des droits des particuliers il ne cherchoit pas à augmenter le pouvoir du prince à leurs dépens. On l'accusoit d'estre peu courtisan et trop d'une pièce de mêler ses affaires particulières avec celles du prince et d'estre rancunier, marchant toujours à son but sans se rebuter des incidents et sans ménager les causes secondes qui ont tant d'influence sur l'inclination des princes et par conséquent sur les affaires. A tout prendre c'éstoit un des plus grands ministres de son siècle, mais grand en tout, qui ne s'amusoit pas aux petitesses et qui fut honneur à l'Allemagne.

Goertz, président de la chambre, éstoit homme de cour, ménagant celles et ceux qui avoient la moindre apparence de faveur et se les concilioit par des attentions, de la politesse et par la bonne chère; dans les affaires homme d'expédients et possédant le talent de dresser les subalternes, dont les plus habiles éstoient de sa façon. Il fut obligé de quitter l'Angleterre et de revenir à Hanovre, n'ayant pû s'y soutenir agréablement à cause des liaisons, où il éstoit entré avec les

Torys au contraire de Bernstorf, qui depuis longtemps éstoit en commerce et avoit la confiance des Wighs.

Le grossvogt Bulo w éstoit en réputation d'un très honnet homme et zélé pour le service de son maistre. Il lui faisoit honneur par la noblesse de ses manières et par la meilleure maison, qui aie jamais éstée à Hanovre, l'abord des étrangers qui y éstoient reçus avec politesse et sumptuosité. Appuyé par le roi il eut la satisfaction singulière au siècle où nous sommes, de se voir restituer douze mille éscus par le roi de Danemarc, que son grandpère lui avoit fait ôter, lorsqu'il fut obligé, de quitter Copenhague avec le service de la reine douairière pour s'enfuir en Suède. 1)

Bothmer, toujours employé dans les affaires étrangers, en avoit acquis une grande connoissance, il éstoit actuellement envoyé à la cour d'Angleterre lors du décès de la reine. Son humeur douce et bienfaisante y fit bien augurer du règne de son maistre par l'occasion suivante. On délibéroit dans le conseil de régence ce qui devoit estre fait des papiers trouvés dans le cabinet de la reine defuncte. Les uns éstoient d'avis, d'y mettre le scellé, enfin de les remettre au roi à son arrivée, d'autres, de les jetter au feu; on s'accorda après quelques débats, d'entendre le sentiment de Bothmer, qui alla à les brûler sans les lire, ce qui s'exécuta dans l'instant. Il obligea infiniment par là tous ceux qui avoient éstés dans la confidence de la reine, d'autant davantage, qu'on scavoit, qu'on y trouveroit des indices claires des intrigues tramées en faveur du prétendant, dont la découverte auroit pû mettre en peine de familles considérables. Comme il éstoit le seul des ministres, qui eut connoissance des affaires d'Angleterre lors de l'arrivée du roi, il eut grande part au premier arrangement et à la distribution des charges et que le ministère tomba entre les mains des Wighs. Ses amis se plaig-

<sup>1)</sup> Bal. S. 20.

noient de sa mollesse et de son peu de vigueur à les soutenir, cependant il en éstoit aimé et le méritoit.

Eltz, l'ame damnée de son maistre, éstoit né laborieux et entroit jusqu'aux moindres minuties du détail. Oeconome quoiqu'aucunement intéressé, inclination qu'il appliquoit à tenir les affaires de son prince et les siens en ordre. Ce qui lui attira la réputation d'estre dur, d'autant davantage, qu'il éstoit haï des trouppes qui lui attribuoient tout ce qui se faisoit à leurs préjudice. Delà peu aimé de son maistre, dont il éstoit pourtant utile serviteur et reduit de se lier avec des dames en faveur, ce qui ne devoit pas peu couter à la mysanthropie.

Bussche né ambitieux avoit le jugement solide et éstoit doué de talents propres aux affaires tant que la présence du maistre l'obligea de se contraindre sur l'humeur hypocondre, dont il éstoit travaillé, mais s'éstant laissé aller à sa pente après le départ du roi il devint tellement capricieux, qu'à peu de temps près il se trouva hors d'éstat, de s'appliquer au travail dans ces moments, cependant il laissoit entrevoir tant de jugement, de connoissances et de sagacité, qu'il éstoit plaint. Au reste libéral et magnifique dans sa dépense, que les gros revenus qu'il tiroit du Harz, dont il éstoit un des principaux propriétaires, le mettoit en éstat de soutenir."—

Im Jahre 1721 ward Iten eine Gnadenerweisung seines Königs zu Theil, wodurch seinem Hause mehrere im Lause der Zeit verloren gegangene Rechte erneuert wurden. Die Iten hatten von dem Herzoge Wilhelm im Jahre 1456 verschiedene Rechte und Privilegien erhalten, 1) darunter auch die hohe Jagd zu Gestorf. Diese hatten sie dann ununterbrochen zwei Jahrhunderte hindurch ausgesübt, als später der Oberstägermeister v. Mutscheval sie ihnen streitig machte und im Namen des Herzogs Johann Friedrich einen Brozes anstellte,

<sup>1)</sup> Bgl. bie Rote S. 4.

welchen die Ilten verloren, weil fie jene betreffende Originalurfunde nicht vorlegen konnten und eine vorhandene, notariell beglaubigte, Abichrift berfelben nicht anerkannt murbe. Fünfzig Jahre fpater, um bas Jahr 1718, fand ein Berr v. Rlende unter feinen Familien - Bapieren auch eine Anzahl von Urfunden, die Ilten betreffend, welche früher die Wittme eines hofrichters v. Ilten ber Kamilie entführt hatte, um fich an ihren Schwiegereltern ju rachen, die fie gezwungen hatten, Geftorf zu verlaffen. Unter biefen Urkunden fand fich auch bas Original jener vom Jahre 1456. Obgleich nun Ginige abriethen, die Sache, welche verjährt fei, weiter zu verfolgen, wandte fich Jobst hermann v. Ilten boch auf Unrathen Unberer birect an ben König Georg nach London und ließ bemfelben burch feinen Sohn Thomas Eberhard, welcher fich ichon feit drei Jahren dort im Gefolge bes Konigs befand, ein bezügliches Memoire überreichen und bat um Restitution jener alten Rechte. Es murben nun die Geheimen Rathe in Bannover gur Berichterstattung aufgeforbert, und man follte glauben, biefelben murben erfreut gemefen fein, einem Collegen bienlich fein zu konnen, welcher nur fein Recht verlangte; aber trauriger Beife herrschte bamals unter benfelben eine folche Spaltung, bag es genügte, eine Bartei für fich ju haben, um auch fogleich bie andere gegen fich zu miffen, jum öftern Unwillen des Rönigs, welcher wiederholt genöthigt war, weitläufige Schriftstude für und wiber eine Sache burchlefen gu muffen, um eine Entscheidung zu treffen. Go ftanden fich auch in biefer Iltenschen Angelegenheit gleich zwei Parteien gegenüber: Bernftorf, Goert und Bulow maren für, Elt. Busiche und Alvensleben gegen die Bewilligung jener Reftis tution; aber ber König ichloß fich erfteren an und ertheilte am 6. Juni 1721 bem Saufe Ilten für bie von bemfelben "ber Landesherrichaft mit Gut und Blut geleisteten getreuen und nütlichen Dienste" und aus ber bem Jobst Bermann v. Ilten und ben Seinigen "zutragenden sonderlichen Buld und Bnaben-Reigung" auf feinen zu Geftorf belegenen Bofen und innerhalb bes Bezirks berfelben: Die Ausübung ber hohen und niebern Jagb, die Untergerichte, die Befugnis, aus folchen die Brüche zu erheben, und seine Meier und Censiten in den Aemtern Calenberg und Coldingen, in der Amtsvogtei Ilten und Langenhagen und wo sie sonst wohnen, zu pfänden 2c.

3m Jahre 1727 traf unfern Ilten ein schwerer, schmerglicher Schlag: ber Tod feiner Gattin Bedwig Lucie, mit welder er in inniafter Liebe, ungetrübtem Bertrauen und volltommenfter Eintracht 45 Jahre glüdlichster Che verlebt hatte. Ihr Sohn Thomas Eberhard sagt von ihr: "C'estoit une personne de mérite, distinguée par sa vertue jointe à une véritable piété et charité sans ostentation, caractère que n'avoit jamais ésté dementi pendant tout le cours de sa vie. Elle possédoit ce bon sens qu'on veut aux femmes et que l'on cherche et trouve si rarement parmi les femmes." So erscheint uns dieselbe auch in ihren, im Unhange mitgetheilten, Briefen an ihren Mann; Diefelben zeigen uns ihre tiefe Frommigfeit und Gemutheinnigfeit, fic find voll Berg und Natur, Alles hat bas eigene Geprage ber Berglichkeit und Bieberkeit. In dem Stil herricht freilich, wie in jener Zeit überhaubt noch - auch unter ben nächsten Bermandten - große Steifheit und ungeschickte Runftlichfeit; bes traulichen "Du", seben wir, bedienen fich nicht einmal die Cheleute. Sie nennt ihren Gatten "mein Herzensmann" und "mein Bergenstind", rebet ibn aber auch . Monsieur" an und unterschreibt sich als "getreueste Dienerin". An grammatitalische und orthographische Renntnisse burfen mir teine Anfprüche ftellen.

In bemselben Jahre hatte Isten noch einen andern Bersuft zu beklagen: am 22. Juni 1727 starb König Georg I., auf einer Reise nach Hannover bei Osnabrück plötzlich vom Schlage getroffen. Isten hatte ihm nahe gestanden und stets seiner Huld und Gnade sich erfreut. Auch über König Georg I. sindet sich von Thomas Eberhard v. Isten, welcher in dessen Gesolge mehrere Jahre in England geseht hatte, eine Charakteristik, die wir hier mittheilen: "George I, roi de la Grande Bretagne avoit le jugement don, beaucoup de fermeté et de prudence, fortisiée par un long usage du monde et des affaires. Il y éstoit appliqué et se donnoit

tout le temps nécessaire pour les peser avant que de prendre son parti qu'il soutenoit. Comme il marchoit d'un pas égal, il ne s'élevoit pas dans les bons ni se laissoit abattre par les mauvais succès, mais recevoit l'une et l'autre fortune avec une égalité d'ame et ce sang-froid qui faisoient le fond de son caractère, tellement habitué au secret, qu'il éstoit impénétrable mesme à ceux, à qui il faisoit l'honneur de les admettre à sa familiarité. Homme de parole et d'une justice, probité et droiture à toute épreuve; de là la source de cette confiance sans réserve, que les Anglais toujours si défiants et si jaloux de leur prince avoient en lui, laquelle alla toujours en augmentant pendant son règne, convaincus par une conduite suivie, qu'il ne songoit pas à augmenter ses prérogatives aux dépens de leur liberté. Quoique d'un abord froid il passoit pour l'homme le plus poli de son royaume et gagnoit par un air de bonté et probité, qui lui éstoit naturel, le coeur de ceux qui l'approchoient. Aimant l'ordre il l'entretenoit dans ses finances, et sa dépense éstoit reglée; c'est bien à tort, qu'on l'accuse d'avoir outré l'oeconomie, puisqu'il prodiguoit l'argent pour la réussite des affaires et qu'il a enrichi nombre de serviteurs tant Anglois que Alle-Né intrépide il aimoit la guerre et n'y connoissoit pas de danger. Le détail des trouppes lui éstoit connu à fond. Résolu dans sa dernière année de sa vie, de faire en personne la guerre à l'empereur, il en ordonna les apprêts avec une satisfaction, laquelle dénotoit le plaisir qu'il auroit eu de se voir à la tête de son armée.

Haïssant l'éclat de la royauté et les cérémonies il s'en defaisoit entièrement avec celles et ceux qu'il daignoit d'admettre dans sa compagnie. Il aimoit la table pour la société, mais sans aucun excès et y payoit d'une conversation si spirituelle et aimable, qu'il auroit ésté recherché des personnes de gout pour l'agrément de sa personne seule, indépendamment de la grandeur

aussi eut-il le bonheur si rare aux princes d'avoir des amis. Il revenoit difficilement et de la bonne et de la mauvaise opinion qu'il avoit conceue, suite naturelle de son caractère ferme. Le seul changement qu'il aimoit éstoit celui des femmes qui eurent du crédit pendant son règne. Né robuste il fut exempt de maladies et jouit d'une bonne santé. Toujours favorisé de la fortune il eust ésté le plus heureux prince de son age, s'il avoit ésté exempté des chagrins de famille."—

Im barauf folgenden Jahre, im September 1728, starb ber Präsident von Goert und Iten rückte an seine Stelle in der Ariegskanzlei und erhielt zugleich die Direction der Alosterskasse. — Auch hatte er jetzt am Abend seines Lebens noch die Freude, alle seine brei Söhne in Hannover in guten Stellungen um sich vereint zu sehen. Der älteste, Ernst August, geb. 1684, welcher zuletzt in preußischen Diensten bei der Regierung in Minden angestellt gewesen war, ward auf des Baters Bitte vom Könige Georg II. als Hofrichter des Herzogthums Calenberg nach Hannover berusen; 1) der zweite, der öster erwähnte Thomas Eberhard, geb. 1686, war Geh. Kriegsrath, 2) und der britte Sohn, Johann Georg, geb. 1688, stand damals als Oberst bei der Garbe in Hannover. 3)

Jobst Hermann v. Ilten hatte das 81. Lebensjahr erreicht in vollkommener Gesundheit und ohne die Beschwerden
des Alters empfunden zu haben, sein Geist war frisch und
lebhaft geblieben und sein steter guter Humor hatte ihn nicht
verlassen, als er plöglich im Jahre 1730 von starken Magenbeschwerden befallen wurde, die ihn in's Haus sessellen und
seine bisherige Thätigkeit lähmten. Er fühlte sein Ende heran-

<sup>1)</sup> Derfelbe ftarb als Lanbrath 1740.

<sup>2)</sup> Diefer ftarb als General-Rriegs-Commiffar und Landbroft 1758.

<sup>3)</sup> Starb als Generallientenant 1744. — Bon Iltens beiben Whtern war die altere, Eleonore Lucie, geb. 1687, erst Hofbame bei der preußischen Kronprinzeß Sophie Dorothee und verheirathete sich dann in Berlin mit einem Grafen v. Schlieben, dieselbe ftarb 1751; die jüngere Tochter, Dorothee Emilie, starb als Conventualin zu Marienwerder 1732.

nahen, ordnete seine Papiere, machte ein neues Testament, worin er auch der Armen und seiner Diener wohthätig gebachte und bestimmte, daß seine Leiche in einem einsachen Sarge während der Nacht ohne alle Ceremonie beigesetzt werden sollte, und nach einem ruhigen, aber ergreisenden Abschiede von seinen Kindern, seine Seele Gottes Gnade empsehlend, entschlief er sanst 11 Uhr Nachts am 27. Juni 1730. Sein Leichnam ward in der von ihm errichteten Familiengruft neben dem seiner Gattin in der Neustädter Kirche zu Hannover, auf dem Chor nahe der Kanzel, beigesetzt.

Als Mensch und Familienvater vortrefslich und achtungswerth, hat er sich als ergebener und treuer Diener unter vier auf einander solgenden Herrschern Hannovers auch für diese und sein Baterland die größten Berdienste erworben. Durch seine gewinnende Persönlichkeit, durch sein diplomatisches Talent und seine unermüdliche Thatkraft haben wir ihn Großes leisten sehen. Die Erlangung der neunten Kur, die Schlichtung der lauendurgischen Streitsrage und der Grenzstreitigkeiten mit Brandenburg, das Anbahnen guter Berhältnisse mit dem Dresdener und Berliner Hose, die Heirath des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm mit der hannoverschen Prinzeß Sophie Dorothee, das sind die bedeutsamsten geschichtlichen Momente, mit denen Iltens Name eng verstochten ist und dies giebt ihm ein Anrecht auf das dankbare Andenken der Rachwelt.

## Anlagen.

I.

## Die Herzogin, spätere Aurfürstin Sophie an 3. S. v. Ilten.

1.1)

À Hanover 29 Jan. 1685.

Je Vous suis obligée, Monsieur, que Vous m'avez fait sçavoir des nouvelles de mon fils de Francfort. Comme son appetit a tenu bon jusques là, je veux espérer, que cela continuera jusqu'à Venise par Vostre bon exemple. Nous n'avons appris que de Vous la guerre entre Mr. l'Électeur Palatin et Mr. le Landgrave de Darmstat, je veux espérer, qu'elle ne sera pas fort sanglante. Aujourdhuy le Prince Maximilian partit d'icy de très bonne humeur, il trouvers son régiment à Munden, où Mr. le Lieut. Général le doit haranguer.2) J'ay éstée voir Ludelgen qui a rompu la caisse, mais il n'en aura aucun mal. Mad. Klenck nous a donné à souper, où nous avons beu à la santé des voyageurs, et j'ay perdu mon argent à la beste. Le Prince Christian a la petite vérole, il a ésté fort incommodé, il est à présent hors de danger. Ma belle fille a pris Mile Wey3) dans son service. Voilà tout ce que j'ay à Vous mander d'icy et que je seray toujours Vostre affectionnée amie

Sophie.

Faites mon compliment à Mr. Bouche, Klenck et Hortance.4) À Monsieur d'Ilten

à Venise.

<sup>1)</sup> Richt gang genau abgebruckt bei Feber, Sophie, Churfürstin von Hannover 2c., S. 196 f.

<sup>2)</sup> Prinz Maximitian Wilhelm ging bamals mit den hannoverschen Truppen, welche Ernst August den Benetianern gegen die Türken stellte, mit ins Feld. Die Truppen sammelten sich zum Abmarsch am 12. Febr. 1685 zu Minden. Bgl. S. 14.

<sup>3)</sup> v. Weihe.

<sup>4)</sup> Abbe Hortensio Mauro; vgl. über ihn S. 12.

2.1)

à Celle le  $\frac{26 \text{ Févr.}}{8 \text{ Mars}}$  1685.

Je Vous suis bien obligée, Monsieur, que Vous m'assurez toujours de la bonne santé de Mr. le Duc, que le bon Dieu veuille conserver toujours de mesme. Je crains qu'il sera alteré, quand il apprendra la mort de la Reyne sa soeur,2) qui nous a affligé beaucoup. Sa Majesté a suivy de prest le Roy d'Angleterre.3) Je crois que tous les médecins ne pourront dire autre chose que qui meurt en Février n'est pas malade en Mars; car une grande quantité a éstée consultée. Cependant le monde ne manquera pas d'estre rempli tant que Mad. d'Ilten et Vous y serez. Elle vient encore d'accoucher d'un beau fils sans avoir quasi éstée malade, il pourra remplir la place avec celuy que Vous avez déjà de ceux qui mourront en Hongrie. Mon fils ainé veut partir avec l'infanterie le 16. de Mars,4) nous avions fait dessein, de le suivre jusqu'à Hertzberg, mais je ne scais, si on en viendra à bout. Je n'ay pas douté, que Mr. le Duc serait bien aise de la grossesse de nostre chère fille,5) elle se porte encore fort bien. Je m'étois rendue icy par la prière qu'on m'en avoit faite, pour passer le demi-cours du Carneval. Les jeunes gens ont voulu faire un Wirtschaft, mais le deuil a tout gasté. Le bal de Mr. Klenck a fait grand bruit dans toutes les gazettes. Je suis bien aise, que Vous et le Prince Charles avez tous deux encore si bon appetit. On est ravy icy, quand on reçoit de ses lettres, et les vostres me sont aussi fort agréables. Sophie.

A Monsieur d'Ilten

à Venise.

À Hanover le  $\frac{9}{19}$  de Janv. 1686.

Je Vous suis bien obligée, Monsieur, que Vous avez pris la peine, de me faire relation de Vostre voyage jusqu'à Augsburg, car j'ay éstée bien aise de sçavoir, que Mad. ma bellefille et tout son train se portent bien. Je Vous crois à présent tertous (sic!) en bonne santé à Venise, où j'espère que Vous

<sup>1)</sup> Auch dieser und noch der folgende Brief (3) finden fich bei Feder a. a. D. S. 197 f.

<sup>2)</sup> Sophie Amalie, Gem. bes Königs Friedr. III. von Danemart.

<sup>4)</sup> Georg Ludwig's Abreise jum Feldzuge in Ungarn. Bgl. S. 14.

<sup>5)</sup> Sophie Charlotte, Rurflirftin von Brandenburg.

serez encore plus gais que vous l'avez éstés en voyage. Pour moy je n'ay autre compagnie qu'un petit Turc, que mon fils ainé m'a donné, que j'ay fait baptiser le jour des trois Roys. 1. Je croyais, que cette fêste se passeroit gaiement, mais par malheur Mad. Cronberg, qui a perdu son fils, estoit Reyne de la fêste et un Huguenot exilié, qui a perdu tout son bien, Roy, si bien que tout le repas se passa fort mélancoliquement. Mad. de Grote ne sort pas encore de sa maison, elle n'a pas une si bonne raison pour estre malade, que Mad. Ilten, qui Vous réjouira en Italie par un petit Italien. Je Vous prie de luy faire bien des amitiés de ma part et de la remercier de son obligeant souvenir. Nous sommes icy comme aux antipodes, car ce n'est que par hazard, quand nous recevons des lettres, car la dispute entre la poste Impériale et celle de Mr. Platen augmente au lieu de diminuer. La maitresse de celuy-cy a épousé le frère de Mr. Bar. C'est tout que je Vous puis dire de nouveau, car tout est icy comme Vous l'avez laissé et moy tout autant Vostre affectionée amie

Sophie.

Je ne scay ce qui est devenu du Sigr. Hortance,<sup>2</sup>) je n'en reçois plus de lettres.

A Monsieur d'Ilten

à Venise.

# Å Hanover le $\frac{4}{14}$ de Mars 1689.

J'ay éstée fort touchée, Monsieur, de la méchante nouvelle que vous m'avez envoyée. Si le vieux Électeur Palatin éstoit de l'humeur de Deogene, il devroit se réjouir, qu'on luy a laissé son tonne. Je plains extrémement les Comtesses Rauwgraves;<sup>3</sup>) je les assisteray selon ma bourse ce qui n'est pas grande chose; s'il tenoit à moy, il y a longtemps que je les aurais à ma cour, mais Mr. le Duc ne le veut absolument pas, ainsi il faut que j'aye patience et que je me passe de ce plaisir.

Je crains, que la couronne que le Prince d'Orange porte à présent en Angleterre ne fera guère de bien à l'Empire, car il aura assez à faire avec le Roy Jacques, qui s'en va en

<sup>1)</sup> Ueber die vom Erbprinzen Georg Ludwig aus dem Feldzuge in Ungarn mitgebrachten Türkenknaben vgl. Reues vaterl. Archiv, 1823, S. 119.

<sup>2)</sup> Hortensio Mauro.

<sup>3)</sup> Bgl. S. 154.

Hollande, et avec ses propres sujets. Tout ce monde se porte bien icy. C'est une bonne nouvelle que je vous donne au lieu de vostre méchante, et je demeure tout à fait de vos amies à vois sur la sur

À Monsieur d'Ilten

à Francfort.

 $\dot{\mathbf{A}}$  Hanover le  $\frac{18}{98}$  de Mars 1689.

Je Vous remercie, Monsieur, pour vos nouvelles de l'autre monde. Je voudrais que Vous eussiez de meilleures à me mander de celuy-cy. Je plains extrèmement le Palatinat et les pauvres gens d'Heydelberg et de Mannheim. La fraile!) Louise Rauwgrefin m'avoit recommandé un officier nommé Schenck; j'ay oublié de luy réspondre, que je n'ay rien pu faire pour luy auprès de Mr. le Duc, qui veut advancer les gens qui luy ont déjà servy et qui viennent de Morée. Nous avons aussi une triste figure icy dans la personne du comte de Witgenstein, qui ne peut rien obtenir, car il n'a aucune expérience outre qu'il n'a pas le don des François, de pouvoir habler. Nostre beau Schoulenburg m'a demandé ma Melvil avant son départ pour Coblentz; elle luy a fait un sacrifice d'un my lorg(?) de 50 mille éscus de rente. Je voudrois qu'elle les eut pour les pouvoir donner à son époux qui les mérite bien. C'est tout ce que j'ay à Vous dire et que je seray toujours de Vos amies

À Monsieur d'Ilten

à Francfort.

6.

À Hanover le 27. Déc. 1692.

Sophie.

Je n'ay pas douté, que vous prenderiez part à la commune joye qu'enfin une affaire si difficile a éstée achevée à la gloire de nostre Électeur et à l'avenant de tous ceux qui y ont travaillé, où vostre beau-frère?) n'a pas peu de part. Je vous envoye des lettres pour deux Électrices que j'honnore et aime à un point, que je ne le pourrois assez exprimer par écrit; adjoutez y toute vostre éloquence pour le bien faire connoître et combien je souhaite de les revoir; faites qu'elles proposent une occasion pour cela, que j'embrasserois avec la plus grande joye du monde et Mr. l'Électeur aussi. Je ne vous faits point de compliment. Codilliorum est bonnum.

Sophie Électrice.

<sup>1) =</sup> Fraulein.

<sup>2)</sup> Dtto Grote.

7. À Hanover le 28. Févr. 1693.

Je Vous écris, Monsieur Ilten, par Mr. Neitz, 1) fils de Mr. le Général Lieut., qui est devenu amoureux de ma chère Wincinrode,2) qu'il m'a demandé en mariage, mais comme c'est encore un jeune homme, je n'ay pas voulu y consentir, sans sçavoir premièrement, si son père et sa mère en seroient contents ; pour moy je puis réspondre pour la fille, qu'elle est de très bonne maison, de fort bonne humeur et d'une bonne conduite, et quoique je l'aime beaucoup, je ne voudrois empêcher son bonheur, si elle le pouvoit trouver auprès de Mr. Neitz, ce qui ne pourroit estre sans que les parents en fussent d'accord. Pour luy je le trouve un fort honnet homme, et ce qui m'en plait beaucoup c'est qu'il a appris le métier de la guerre depuis la charge de mousquetaire jusqu'à ce qu'il soit parvenu à celle qu'il a auprès du Roy d'Angleterre par son mérite ainsi qu'il ne sçauroit manquer de faire sa fortune dans ce métier. Mais comme une grande bravoure est toujours dangereuse, il ne doute pas, que si Mr. le Général-Lieut. Neitz approuve le choix de son fils, qu'il pourverra aussi, qu'après sa mort la Wincinrode puisse avoir du pain, car je ne voudrois m'en défaire sans qu'elle seroit assurée, d'estre toujours pourveue. Elle a un peu de bien, mais il n'est pas assez considérable pour en parler. Je vous prie de dire tout cecy à Mr. le Général-Lieut., en luy faisant compliment de ma part; cependant Vous me devez croire tousjours vostre très affectionnée amie Sophie Électrice.

À Monsieur de Ilten Envoyé à Dresden.

8. À Herrenhausen le  $\frac{26. \text{ d'Avril}}{6. \text{ Mai}}$  1693.

Je vois par vostre lettre, Monsieur, que l'amour de Mr. Neits est encore fort ardente, quoique sa maitresse n'en ait reçeu d'autre lettre depuis qu'il est à Dresden que celle, que vous avez veue; je ne suis pas surprise, que sa mère approuve son choix, si elle estime comme vous ce que le galant doit toucher à  $\frac{m}{8}$  éscus et en ce cas vous n'avez pas menti, mais si

<sup>1)</sup> sic! = Neitschütz.

<sup>2)</sup> sic! = Wintzingerode.

ce doivent estre des ducats, la montagne de Bodenstein 1) n'éstant pas une mine d'or; je crains que la somme se pourroit bien terminer à un quart de ce que vous avez dit et que la meilleure dot seroit, si Mr. l'Électeur de Saxe se vouloit mêler de la donner pour faire vivre ce couple à leur aise à quoi elle croit qu'une compagnie ne suffit pas. La chose n'est pas si pressée et je crois la mère une femme si prudente, qu'elle ne voudroit aussi les voir ensembles sans sçavoir, de quoi ils pourront vivre à leur aise, car elle sçait, qu'on y est accoutumé à la cour, et qu'il faut avoir soin, que ses jeunes gens par leur amour ne se ruinent pas l'un l'autre. Cependant faites un compliment sur ce suject à la Comtesse sa soeur et à sa mère tel que vous le jugez à propos.

Haxthausen au nez rouge a ésté à Wolfenbudel, où il a dit, qu'il y avoit une si grande disette d'argent à la cour de Dresden, qu'on avoit de la peine à trouver du pain d'un jour à l'autre, ce que je ne sçaurois croire.

On est encore fort en peine icy du dessein du Duc Frideric; Mr. l'Électeur éstant à Weihausen nous ne sçavons aucune nouvelle icy; je crois qu'il reviendra à la fin de cette semaine ou au commencement de l'autre avec le Duc de Celle pour voler L'Heron (?). Mon fils le Prince Électoral est allé prendre congé à Weihausen, pour aller en Flandre et moy je reste icy avec les rossignols à me promener dans mon jardin où je vous souhaite souvent pour jouer à l'hombre, cependant je seray tousjours vostre affectionnée

Sophie Électrice.

À Monsieur d'Ilten à Dresden.

A Hanover ce <sup>7</sup>/<sub>17</sub> de Déc. 1693.

J'ay reçeu, Monsieur, vostre lettre, où vous me mandez la conversation que vous avez eue avec Mad. la Générale Neitzen, et pour y réspondre succinctement, je vous diray en premier lieu, que ma chère Wincinrode n'a point reçeu de lettre de son galant depuis qu'il a ésté à Francfort et que je suis très ravie, qu'elle a réspondue à toutes celles, qu'elle en a reçeue, avec la civilité que cela se devoit à un gentilhomme, qu'elle ne sçavoit pas, s'il seroit constant pour elle ou non, ny si ses parents approuveroient de son dessein, mais à présent que vous m'assurez, que Mad. la Générale Neitz en sera bien aise et que mesme elle souhaite, que le mariage se fasse, je la

<sup>1)</sup> Gut ber Familie v. Winzingerobe.

crois une dame de tant d'esprit et de jugement, qu'elle ne le souhaiteroit pas, si elle croyoit, que le mariage rendroit son fils malheureux et qu'une femme luy seroit à charge, ainsi j'ay persuadé la Wincinrode, qui ne se conduit que par ma volonté, d'accepter de son galant, à quoi je la trouve désjà encline.

Voyant la constance qu'il témoigne pour elle, et qu'effectivement elle a remarqué en luy un très bon naturel, ainsi quand je n'auray le tems qu'il voudra venir iey pour accomplir ses voeux, je le ferais sçavoir à ses parents, afin qu'ils fassent pour elle ce qui luy est deu.

Vous sçavez, qu'elle est la favorite de sa mère, qui à tousjours soutenu ses intérêts contre son frère, cependant vous pouvez assurer à Mad. la Générale, qu'elle aura une belle fille d'une humeur douce et qui tachera par toute sorte de soumissions et d'obéissance à mériter l'honneur de ses bonnes graces. — Vous voyez aussi, que je me fie en vostre bon conseil sur ce sujet comme à un ami que j'estime, et auquel je seray toujours ravie de donner des marques de mon affection.

Sophie Électrice.

10.

À Hanover le  $\frac{16}{26}$  de Déc. 1693.

Je crois, que vous aurez reçeu à présent mes deux lettres, par où vous avez peu voir, que la Wincinrode prépare de l'huile dans sa lampe, pour recevoir son époux; surtout puisque Mr. l'Électeur de Saxe loue son amant, il doit estre digne de ses voeux et de son amour conjugale. Je suis en peine à trouver des patrons d'ouvrage pour la Comtesse Rockonitz, l'à qui j'en avois promis, puisque depuis Madame la Douairière Palatine m'en demande aussi, j'en ferays faire de différentes façons pour l'une et pour l'autre, car Madame l'Électrice Palatine Douairière me mande, qu'elle en voudroit qui ne fussent pas parmy les communes. Je suis fachée, que vous ne me mandez pas de meilleures nouvelles de Mad. l'Électrice regnante; d'abord qu'on m'a dit, que les médecins ont jugé, qu'elle éstoit grosse; 2) j'en ay eu méchante opinion, car on n'a guère à faire

<sup>1)</sup> sic! — Rochlitz. Die Sibylla v. Neitschfttz war damals vom Kaiser zur Gräfin von Rochlitz erhoben.

<sup>2)</sup> Auch später, nach dem Tode ihres Gemahls, des Kurf. Isham Georg IV., hiest man sie für gesegneter Hossimung; nach den "Lettres historiques", Mai 1694, erkärte sie aber das Gegentheil: "Comme la Princesse est incommodée, quelquesuns soupçonnent, que ce ne

du jugement de ces gens là, quand on l'est en effect; la Princesse d'Ostfrise luy a fait venir d'Hollande par son ordre pour 4000 éscus de hardes pour l'enfant; tout est icy à l'ordinaire et moy tout à fait, Monsieur, de vos amies

Sophie Él.

À Monsieur d'Ilten à Dresden.

> À Hanover ce 24. Déc. 1693. 3. Jany. 1694.

J'ay à réspondre à trois de vos lettres, dont j'en ay reçeu deux à la foys du  $\frac{15}{25}$  et du 18. Décembre. Au suject de nostre amoureux qui n'aura plus à se plaindre de la cruauté de sa maitresse, car il la trouvera toute prêste à accomplir ses vœux, quand il viendra icy; elle a aussi reçeu la plus obligeante lettre du monde de Mad. sa mère, qui me fait faire aussi un compliment, auquel je vous prie de réspondre de ma part et l'assurer, que je crois, qu'elle sera fort contente de sa belle-fille pour son humeur, mais il ne faut pas qu'elle s'attende à voir une fort grande beauté, car cela la feroit trouver laide, mais une fort belle taille. Je me réjouis aussi avec Mr. le Generaladjoutant de son advancement et luy souhaite tout le bonheur imaginable à son mariage que je ne doute pas sera fort heureux pour luy et pour elle l'autre.

Je voudrois qu'un mariage de plus de conséquence fût en si bon éstat, mais il semble, que l'argent l'emportera sur la naissance, le mérite et la bonne éducation, dont apparemment les serviteurs profiteront plus que le maitre, qui se trouvera fort trompé dans la somme qu'on dit doit estre de 4 millions.

Oberg ira bientost envoyé à Vienne sans estre venu à aucune conclusion dans ses amours, que je sache.

Nous souhaitons fort icy d'apprendre l'heureux accouchement de Mad. l'Électrice, surtout puisque le bruit court, qu'elle n'est pas grosse, dont le temps nous doit bientost eclaircir. Vous ne me mandez pas, si les trois Électrices sont aussi de tous les pleurs et magnificences, qui sont à cette belle cour, ou si tout cela n'est que pour la famille, dont la Wincinrode

soit de grossesse mais ce qui peut en faire douter c'est que le Prince Fréderic Auguste frère de l'Électeur défunt, s'est déjà mis en possession de ses états"; nach diesem Briese der Kurs. Sophie muß sie aber früher die Hossmung gehabt haben.

doit faire une partie? Elle vous est bien obligée de toute la peine que vous avez prise de la placer si bien.

Madame Grote m'a éstée voir pour la première foys, j'espére que le temps luy fera oublier un peu son chagrin. 1) Ma fille me mande toujours, qu'elle espére de voir Mr. l'Électeur de Saxe à Potsdam avec nostre Électeur, mais il semble, que cela est fort incertain. Je suis comme toujours une des meilleures et des plus affectionnées de vos amies

Sophie Él.

12.

À Hanover le  $\frac{14}{24}$  de Janv. 1694.

Nostre amoureux est arrivé si propre et si fort changé à son advantage, que sa maitresse semble estre aussi enflammée que luy; il n'y a que le froid qui empêche encore la conclusion de leur souhaits, puisque les dentelles pour l'habit des noces doit venir [de] Hamburg, qui ne sont encore arrivées, je crois à cause des neiges, et elle est fort en peine, comme faire; puisqu'elle ne sera pas en éstat à la fin de cette semaine pour des noces, mais comme Mr. le Colonel n'a que 15 jours de congé, il faudra qu'il la reçoive telle qu'elle sera. Je souhaite avec vous, que leur amour puisse estre éternelle; j'espère, que ma fille, la Princesse d'Ostfrise et la cour de Celle seront des noces. C'est tout ce que j'ay à vous dire à 2 lettres que vous m'avez éscrites.

S. Él.

13.

À Hanover le  $\frac{17}{27}$  de Janv. 1694.

Nostre marié a ésté trop pressé, pour avoir voulu attendre la robe des noces, dont il n'y a eu que la jupe defaite, ainsi sans beaucoup de façon on a adjustée la mariée à l'inpourveu d'une riche couronne, et Mr. l'Electeur et le Prince Electoral ont menée la mariée devant le superintendant dans mon antichambre, et les Ducs Maximilian et Christian ont mené le marié en présence de toutes les dames de la ville. Le superintendant dans sa harangue qu'il fait toujours fort mal a nommé tous ceux "Hagestolschen", qui ne se marient point, afin de persuader nos courtisans, à suivre un si bon exemple. Les trompettes et les timbales nous ont conduit à table, où le marié et la mariée ont éstés assis entre Mad. nostre Duchesse et moy,

<sup>1)</sup> Ueber den Tod ihres Gatten, Otto Grote's, vgl. S. 45 ff.

et il n'y avoit que des Princes et des Princesses à nostre table; les dames ont eu leur table à part; en suite on a dansé dans la grande salle, et nous avons menée la mariée dans sa chambre qui éstoit celle du Duc de Courlande; elle a donnée la couronne avec les yeux bandés à Mue Rechau et je luy ay donnée sa chemise et l'ay mise au lit; ils auront fort bien fermée leur chambre à la clef, mais je ne sçay par quel extravagance mes trois fils: le Prince Electoral, Maximilian et Ernest Auguste ont fait en sorte qu'ils sont entrés dans la chambre sans souliers tout proche du lit et ont éstés témoins, que le mariage a ésté fort bien consommé, dont vous pouvez accuser ses parents, et si le Prince Électoral eut peu s'empêcher de rire, il n'en auroit rien veu(?). Vous pouvez croire, comme on a raillé la pauvre mariée le lendemain, mais on dit, que cela porte bonheur, quand on est raillé à ses noces; il semble, daß er sich noch nicht hinder die Ohren tratt et qu'ils s'aiment encore fort passionnement, et le ris demeure à la bouche de tous ceux, qui ont fait des médisances de cette bonne fille. Car il y a eu assez de témoins de la perte de son pucelage, mesme Sactott 1) et un page ont éstés aussi dans la chambre, il faut boucher les oreilles, quand Maximilian fait le récit de tout cela. A présent le marié a l'approbation de tout le monde; il n'éstoit pas étrange l'année passée, qu'il n'estoit pas fort gentil venant comme un goujat de la guerre, sans avoir jamais veu la cour. Pour moy j'en ay toujours eu fort bonne opinion et j'espère, que ma Wincinrode sera fort heureuse avec luy et qu'elle vous sera fort obligée, d'avoir contribué à la placer si bien; elle est assurement une très bonne personne et j'espère, que les parents en seront tousjours fort contents. Sa mère, qui devoit avoir soin de tout, n'est pas encore venue, ainsi je crois, qu'ils resteront encore quelques jours icy; elle emmenera une fille fort adroite pour Madame la Comtesse et un patron de mon ouvrage.

Ma fille l'Électrice sera icy aujourdhuy et la cour de Celle à la fin de cette semaine; tout cela devoit estre des noces, si le marié n'eut ésté si pressé. Madame d'Ilten n'en a point éstée, je crois, que c'éstoit à cause de la nouvelle affliction, qu'elle a eue de perdre son beau-frere Berlips. 2) Cette année a éstée fatale à sa maison, je prie Dieu, que vous et elle ne puissiez avoir que du bonheur pour l'avenir, en quoi je m'in-

<sup>1)</sup> sic! = Sacetot. Katharina v. Sacetot, geb. de la Chevallerie, war Oberhofmeisterin der Kurprinzeß Sophie Dorothea.

<sup>2) =</sup> Berlepsch.

téresseray toujours comme éstant tout à fait vostre affectionnée amie

Sophie Électrice.

14.

À Hanover le 21 Févr. 1694.

Vos deux lettres, Monsieur, m'ont éstées fort agréables, auxquelles je réspondray à la fois, car le Carnaval d'icy, qui a ésté une joye pour tout le monde, a ésté bien plus agréable que le Vostre, qui ne l'a point ésté en général. Pour moy je trouve que ce que le Général Neitschutz et Mad. sa femme font pour leur fils est fort honnête, mais de la manière qu'il parloit icy, on auroit creu, qu'il avoit des millions à dépenser, pour sa femme elle n'aura point de peine à s'y accommoder, n'éstant pas accoutumée à faire grande dépense, mais je crains, qu'elle aura de la peine, à le réduire, car la pluspart des prodigues sont incorrigibles, comme on l'a veu au vieux Comte de Montalban et à plusieurs autres, et j'en suis fort fachée pour l'amour d'elle, car c'est une fort bonne personne et Vous meriterez le ciel, de luy donner des bons conseils. Je suis ravie, qu'elle plait aux parents de son mari, dont j'espère, que la prudence la sauveront toujours de la folie de son mari; on dit, que Mad. sa belle-soeur sera bientost Princesse; je ne scaurois m'empêcher de plaindre infiniment la pauvre Électrice, qui seroit plus heureuse en Paradis que sur la terre. La mienne 1) Dieu merci! est parfaitement heureuse, je l'ay eu icy tout ce carnaval, mais elle retournera demain en poste à Berlin.

L'Électeur de Bavière épousera la Princesse de Pologne et n'aura que 8 cent mille éscus avec elle au lieu des 5 millions, dont on avoit parlé; mais ses gens ont éstés mieux partagés. L'argent fait tout en ce monde; je souhaite, que Vous ny vostre famille n'en manque jamais. J'en vis 3 hier regarder nostre Wirtschaft, qui sont bien grands et bien faits; Mad. Ilten n'y feut pas à cause de son deuil. La feste éstoit belle, car on dansa dans la salle de l'Opéra, qui éstoit merveilleusement illuminée. Nostre Électeur, qui n'admire guère les choses, en éstoit content, car on n'a jamais rien veu de plus beau.

Sophie Électrice.

À Monsieur d'Ilten

à Dresden.

<sup>1)</sup> Ihre Tochter, die Kurfürstin Sophie Charlotte von Brandenburg.

15.

À Hanover le  $\frac{7}{17}$  de Mars 1694.

La lettre que Vous m'avez envoyée de M. LÉ'lecteur de Saxe est parfaitement bien éscrite et fort obligeante pour Mad. Neitz et pour moy. Je suis bien aise, qu'elle est au moins aimée de ses parents dans un lieu, où il semble, que c'est la mode de mépriser les femmes. Je serois fort fachée, si elle n'éstoit pas heureuse, car c'est une très bonne personne, qui mérite de l'estre. On fait grand bruit iey à la ville de son malheur, mais comme on y aime à grossir les objects, je veux espérer, que tout ce qu'on dit n'est pas vray. La Duchesse d'Ostfrise partit d'icy hier, et la femme, qui a fourni le linge pour les couches de Mad. l'Électrice de Saxe, avec elle; car cette bonne Hollandoise a éstée près de trois mois absente de chez elle, chargée de hardes pour plus de  $\frac{m}{4}$  éscus, dont la

Princesse d'Ostfrise a examiné tous les comptes et réspondu, qu'elle seroit payée. Elle a laissé toute les hardes entre les mains de Leifman Behrens, à fin de les envoyer à Mad. l'Électrice de Saxe, quant il recevra l'argent pour la payer. On n'a pas peu persuader la femme, d'aller d'abord à Dresden, car elle a tant ouy parler de la brutalité des Princes et des tours que le Duc Frideric a fait, qu'elle n'a osé s'y risquer, aussi est elle assez agée pour faire un si grand voyage. Vous ferez une charité, si vous luy procurez son argent. Je ne doute pas de celuy de la juppe, que mon Henri a fait faire pour Madame l'Électrice mère, car je connois la ponctualité de cette Princesse pourveu que Meelle Haxthausen l'en fasse souvenir. Je ne vous fais point de complimens.

Sophie Électrice.

À Monsieur d'Ilten à Dresden.

16.

À Herenhausen le  $\frac{13}{23}$  de Mars 1694.

J'ay reçeu avec plaisir les lettres que Vous m'avez envoyé, où Mad. la Colonelle se loue beaucoup des bontés que vous avez pour elle, et des parents de son mari; elle ne parle pas de son mari, j'espére que sa passion dure encore, ou il faudroit, que sa belle-soeur luy apprit le secret de se faire aimer. Je plains de tout mon coeur la pauvre Électrice et suis pourtant bien aise, que les choses sont accommodées. Un bon douaire seroit le meilleur pour elle et le plus sur; ma fille la

plaint beaucoup, ayant beaucoup d'amitié pour elle. Icy il ne se passe rien dans nostre solitude que codilliorum est bonnum; je Vous y souhaite, quoique Vous serez fort aimé et estimé au lieu où Vous estes, ce qui me fait bien du plaisir, car je m'intéresse en ce qui Vous en peut faire

L'Électrice de Brunsw.

A Monsieur d'Ilten

Dresden.

17.

À Herenhausen le  $\frac{28 \text{ Mars}}{7 \text{ d'Avril}}$  1694

J'ay reçeu vos deux lettres, Monsieur. J'ay éstée rouge de voir dans la première, que Mad. Neitschutz est si heureuse, et bien fachée, que la dernière me dit, qu'elle est retombée malade. Peutestre sera-t-elle avec Mad. la comtesse au Carlsbad, où elle pourroit se remettre. Je vous assure, que je ne luy ay rien éscrit, que tout le monde ne puisse voir, comme elle m'avoit fort louée la bonté de la comtesse et l'esprit de sa belle-mère, j'ay seulement réspondu, que cela éstant que je ne croyois pas qu'elles seroient bien aises, que Mr. l'Électeur traitat si mal Madame l'Électrice, que tout le monde disoit estre une fort bonne femme. Ce qui s'est passé entre Mr. l'Électeur de Saxe et elle est une chose si publique, que toutes les lettres que je recoy en sont remplies. Il est vray, que Querini m'a dit, qu'à Dresden personne n'en parle et qu'il n'en sçait rien, mais ailleurs il n'en est pas de mesme. Mad. du Cros qui en a remportés des bons soufflets entre autres en fait assez de bruit. Je ne l'ay pas veu encore, car elle est encore malade de frayeur. Il ne se passe rien de remarquable à Herenhausen, que le malheur de la maitresse de Mr. de la Charbonnière, que Mr. Coppeneter (?) a mis dans le Lucksenhaus (?) et l'a banni pour jamais de Herenhausen, ce qu'elle avoit bien mérité ayant injurié toutes nos femmes de chambre.

Mad la Princesse d'Ostfrise sera bien aise, quand vous aurez envoyé une lettre de change à Leifman pour le linge, car elle a la femme Hollandoise sur les bras depuis plus de trois mois, Tout le monde se porte bien icy; Dieu merci Madame Harlin') rampe déjà et joue à l'hombre. L'esquipage du Duc Max, qui consiste en plus de cent chevaux est déjà parti avec Wackerbart, Platen et Benesen; 2) le marquis Bauarie (sie)

<sup>1)</sup> Harling.

<sup>2)</sup> Bennigsen.

va en poste avec luy à Berlin et à Vienne comme volontaire, cependant je suis pour Vous comme toujours

Sophie Électrice.

À Monsieur d'Ilten à Dresden.

18.

À Hanover le  $\frac{14}{24}$  Sept. 1694.

Je Vous envoy la réponse au Comte de Sinzendorf. Le pourtrait d'une femme de 64 ans ne méritoit pas tant de remerciments. Je plains la pauvre Wincinrode, pourveu que Mr. l'Électeur de Saxe luy donne une bonne pension, elle la pourra garder pour elle, à fin que le mari ne fasse pas des nouvelles dettes à ses dépens. Elle le loue fort dans les lettres qu'elle m'éscrit; j'espère, qu'elle le rendra plus sage. Nous irons à Berlin; je ne sçay pas encore le jour. Tout ce monde Dieu merci! se porte bien hormis la Comtesse Platen, qui n'est pas accoutumée, qu'on parle d'elle comme la Comtesse Orrore l') ose le faire; ma fille me mande, qu'elle débite tant de mensonges qu'on la doit admirer pour l'invention. Adieu, je suis pour Vous comme toujours

Sophie E.

À Monsieur d'Ilten à Dresden.

19.

À Herenhausen le 4. de Juillet 1700.

J'ay reçeu vostre lettre, Monsieur, par le jeune Marquis de Montrose, dont j'ay connu fort particulièrement le père de son grand père, le grand Montrose, dont les belles actions sont imprimées qu'il a faites pour le Roy Charles prémier. Je trouve son petit-fils fort joly garçon, mais de trop bon gout, pour se plaire dans cette solitude avec moy, où mon plus grand plaisir consiste à la promenade et à recevoir des lettres. Je ne laisse pas de luy faire civilité tant que je le puis et suis bien aise, que par cette occasion j'ay trouvé lieu de vous renouveler les assurances de mon amitié.

Sophie Électrice.

<sup>1)</sup> sic! = Aurora Königsmark.

II.

# Graf von Platen an J. S. v. Ilten.

1.

à Linsbourg ce 18. Aoûst 1692.

Vostre dernière dépêche, Monsieur, est du 12. Nous espérons, que la pluspart des Mess. les Électeurs approuvera le projet Conclusi Electoralis, dont nous Vous avons envoyée copie, quoyque la cour de Berlin fasse la malcontente de nous, à cause que nous refusons Coppenbrugge et la communication du traité que nous avons fait avec l'Empereur pour l'Électorat, ne se contentant pas, que nous luy avons déclaré, que ladite communication ne pouvoit pas se faire sans le consentement de l'Empereur et que la conscience, pacta Domus, la raison d'éstat et l'intérest particulier des domaines empechoient S. A. Sérén. d'accorder Coppenbrugge.

Monseign, le Duc de Celle a ésté icy deux jours et s'en est retourné ce matin. Je suis tout à vous

Le comte de Platen.

2.

à Linsbourg ce 23. Aoûst 1692.

J'accuse la réception, Monsieur, de l'honneur des vostres du 16. et 20. et vous assure, que je n'ay pas manqué d'en informer nostre Sérén. Maistre, qui approuve toute vostre conduite. Celle de la cour de Brandenbourg sent tousjours la chicane; Elle ne désiste pas de nous demander ce que nous ne luy pouvons pas accorder. Quant à la cour, où vous estes, nous avons tout lieu du monde d'en estre contents, on ne sçauroit pas agir plus sincèrement et plus honnêstement qu'Elle fait. J'espère qu'Elle serat content de nostre résponse touchant le Erts-Baumer-Ambt.

Le nombre des dépêches que nous fassions pour Vienne, pour Ratisbonne, et pour tous les Électeurs ne permet pas de vous faire cellecy plus longue que pour vous assurer, qu'on ne sçauroit estre d'avantage que je le suis à vous, Monsieur, et vostre très humble et très obéissant serviteur

Le C. de Platen.

Mr. l'Électeur éstant gueri et la favorite 1) ne manquant pas de crédit, il me semble, que vous ne devez pas tant regretter le présent que S. A. S. a destiné à la dite favorite, qui le pourra encore mériter en d'autres occasions.

<sup>1)</sup> Sib. v. Reitschütz.

3.

# à Linsbourg ce 1. Sept. 1692.

Je me réjouis avec vous, Monsieur, que vous avez triomphé auprès de Mr. l'Électeur des intrigues Françoises et faussetés, dont on nous a voulu charger à l'égard de Mr. Schöning.

Selon les rapports du Vice-chancelier de Clève, qui a ésté envoyé de la part de Mr. l'Électeur de Brandenbourg à Coblence, Mr. l'Électeur de Trèves ne se séparera pas des autres Électeurs, qui sont pour nous, attendant seulement résponse de l'Empereur sur la dernière, qu' Il a éscrite à Sa Maj. Imp. au sujet des doutes, qu' Il a tant à l'égard de la religion qu'autrement in puncto nostri Electoratus. — Nous attendons avec impatience le retour des nos couriers que nous avons envoyés in alle Best.

Mr. le Baron d'Eck est icy pour s'en retourner à Dresden. Madame la Princesse d'Ostfrise a honoré ce lieu selitaire de sa présence depuis avanthier, et je suis véritablement et passionnement &c.

Le C. de Platen.

4.

à Linsbourg ce 5. Sept. 1692.

L'honneur de vostre dernière, Monsieur, est du 29. du mois passé. La dernière dépêche de Vienne nous a rendue la fermeté de l'Empereur un peu douteuse, mais nous le laissons pas d'espèrer que Sa Maj. ne se laissera pas surprendre par les artifices des nos envieux et ennemis.

Nostre courier, qui a ésté à Mayence et à Coblence, est de retour; la résponse du premier lieu portant promesse positive, que l'Électeur alloit envoyer des ordres très précis à son ministre à Ratisbonne, de ne plus différer de faire la proposition au Collège Électorale du neufvièsme Électorat en nostre faveur; et celle du second, que l'Electeur ne pouvoit pas se déclarer au Collège Électorale tant qu'il n'auroit reçue résponse de l'Empereur sur la dernière lettre et tant que l'Électeur Palatin n'auroit rempli le Collège Électorale par son ministre. Bavière est ferme et constant pour nous à ce que les lettres de Mr. de Goritz arrivées hier assurent, et souhaite, qu'on fasse incessamment la conclusion touchant la question nan" par la pluralité des voix. Mr. de Goritz y adjoute, d'avoir veu une longue lettre raisonnante, que cet Électeur a éscrite à l'Électeur de Cologne pour le fortifier dans ses bons sentimens pour nous, de sorte que nous pouvons surement compter pour nous cinq Electeurs. Vous y verrez aussy, que S. A. Sérén. souhaite, que vous ne différiez pas d'avantage de présenter à

Mue Neitsch la gratification qu'Elle luy a destinée. Je vous embrasse et suis tout à vous

Le C. de Platen.

5.

à Hannovre ce 20. Nov. 1692.

J'accuse la réception, Monsieur, de l'honneur de la vostre du 15. de ce mois. Vous verrez par le rescript de S. Alt. Sérén, qu'Elle vous accorde la permission, de venir vers les festes de Noeil ioy, ce sera à peu près vers le temps que nous serons de retour de Berlin. Vous ferez peutestre le voyage avec Mr. vostre beau-frère, à qui S. A. S. ordonne cet ordinaire, de prendre congé à Vienne et s'en revenir icy, si avant la fin de ce mois l'investiture n'est pas faite ou qu'il n'est pas assuré qu'elle se fera peu des jours après.

Je ne crains pas, que le 10. Électorat pour la maison d'Austriche, qui est venu sur le tapis, fasse echouer le nostre, parceque si l'Empereur ne nous veut pas tenir parole, il luy faudra d'autres raisons que celle du refus, que le Collège Électorale, quoyque Trève et le Palatin en ayent ouvert l'advis, luy fera sans doute, d'accorder à sa maison encore un Électorat. Il nous a promis purement et simplement et sans aucune restriction le 9. Electorat et ne peut pas, sans se faire tort, s'en dédire pour l'exclusive qu'on donnera à sa maison du 10. Electorat. Et pour ce qui est du cas, si l'Électorat de la maison Palatine retomboit dans une branche de la religion protestante, il se trouvera bien d'autres expédiens, lorsqu'on en délibérera dans le Collège Électorale, que celuy de donner tout présentement encore un Électorat à la maison d'Austriche. 1)

6.

à Hannovre ce 24. Nov. 1692.

— Il faut, qu'avec la fin de ce mois nostre incertitude touchant l'Électorat finisse, Mr. de Grote ayant ordre, comme vous sçavez, de quitter Vienne, si alors il n'est pas investi, et il faut se munir de patience, si l'on n'accomplit pas ce qu'on nous a promis, et prendre son parti sans murmurer contre la Providence divine.

Nos voisins continuent de nous donner ombrage. Wolfenbuttel fait des levées avec beaucoup d'empressement et s'attend encore à ce qu'on nous assure d'avoir quelques régimens de Gotha. Si vous pouviez obtenir par le moyen de vostre ami \*\*\*\*\*2)

<sup>1)</sup> Der Schluft bes Briefes ift abgeriffen.

<sup>2)</sup> hier folgen Chiffern, wozu ber Schluffel fehlt.

que Mr. l'Électeur declarast hautement à Gotha, qu'il ne souffriroit pas, que Gotha donnast ses régimens à Wolfenbuttel, comme devoir estre employés contre nous et qu'il éstoit obligé par traité de nous assister, ne pouvant outre cela souffrir, que Gotha se méslat d'une affaire, qui pourroit attirer la guerre dans le pays mesme de l'Électeur à cause du voisinage, S. A. Sér. luy feroit avec plaisir encore \*\*\*\*\*\*,1) mais il faudroit que l'effect suivist avec vigueur la déclaration à faire à Gotha, s'il en éstoit besoin. C'est par ordre de S. A. S. que je vous mande cela. Je suis tout à vous etc.

Le C. de Platen.

#### 7. à Weihausen ce 23. Avril 1693.

Je vous remercie, Monsieur, de la continuation de vos chères lettres, dont la dernière est du 18. Le courrier, qui vous délivrera cellecy, va porter à Vienne à Mr. vostre beaufrère la dêpèche qu'il a tant souhaité, pour le faire revenir à Hannovre. Les gravamina et postulata de Wolfenbuttel, que l'on a à la fin envoyé à Mr. Hop,2) son si énormes (ce que vous jugerez par là, que l'on demande toute la Duché de Zelle), que Mr. Hop a trouvé à propos, de partir pour en faire rapport au Roy d'Angleterre et aux Éstats Généraux. Je croy vous avoir désjà informe, que pour éluder la médiation d'Angleterre et d'Hollande l'on a declaré à Wolfenbuttel, que, puisque le Roy de Dennemarc avoit aussy offert sa médiation à Wolfenbuttel. I'on n'y pouvoit pas passer outre sans la concurrence dudit Roy. Nous avons sceu du depuis de science certaine, que Sa May. Danoise n'y avoit pas pensé et qu'on a envoyé d'abord un courrier à Coppenhague, pour empêcher de n'estre pas désavoué ce que le Roy n'a garde de faire. J'espére, que le soupçon, qu'on a eu du Prince Fréderic de Saxe, se trouvera faux, ou que, si son dessein est vray, il perdra bientost l'espérance d'y réussir, les conjonctures n'estans pas encore si désésperées pour les Alliés, que le Dennemarc puisse croire de ne rien risquer entrant en guerre pour l'amour du dit Prince ou de la France ou par haine contre nous les ministres de Saxe vous ont fait assez connoistre par leur raisonnement ce que nous aurions à attendre de leur maison, si le Dennemarc passoit aux extrémités contre nous, surtout

<sup>1)</sup> Bier folgen Chiffern, wozu ber Schluffel fehlt.

<sup>2,</sup> S. van Sop, Benftonar von Amfterbam, welcher seit bem herbste 1688 mit den Unterhanblungen wegen einer Alliance am kaisetl. hofe in Wien betraut war.

dans le pays de Saxe-Lauenbourg. L'on s'éstonne icy, que la compossession de la Duché de Saxe-Lauenbourg passe à Dresden pour une condition inacceptable ou plustost méprisable, d'autant plus, qu'on n'a pas crû de pouvoir jamais offrir ladite compossession, et on ne comprend pas, comment on puisse à Dresden traiter ladite compossession comme une condition offerte, mais peutestre on prend pour une compossession l'offre du partage qu'on a fait du revenu de ladite Duché et de l'admission d'un homme de Saxe pour assister à l'éxamen des comptes.

Nous sçavons, que nos lettres courent risque passantes à Bronsvic d'estre ouvertes, c'est pourquoy S. A. E. souhaite, que dorénavant vous fassiez passer vos lettres par Berlin, sans en rien dire ny à Mr. Gualkoffski ny à qui que ce soit; nous en ferons autant avec les lettres qu'on vous enverra. Vous pourrez faire une enveloppe au ministre des postes à Hannovre Hinüber et une autre au maistre des postes à Berlin, le priant, de vouloir bien faire tenir vostre papier au Mr. Hinüber par la poste à cheval.

Mr. l'Électeur de Trèves a payé Mr. Klenke de fort beaux complimens pour nostre Sérén. Électeur, mais quant au fait il l'a remis à la résponse qu'il attend de l'Électeur de Cologne sur des certains expédiens, dont luy et l'Électeur Palatin sont tombés d'accord à l'égard de nostre Électorat. Stoubenvoll est ordonné d'aller trouver le Grand Maistre Teutonique, pour empêcher, qu'il ne donne pas son nom à l'union des Princes, et l'on va luy envoyer ordre, de passer en suite à d'autres cours du cercle de Franconie, pour tacher de nous les rendre favorables. Hardenberg aura la mesme commission pour la Suabe et en particulier pour la cour de Würtenberg. Je vous prie, de faire mes complimens aux amis et de me croire tout à vous. Le C. de Platen.

8.

à Visbaden ce 7. May 1694.

J'assure la réception, Monsieur, de l'honneur de la vostre de  $\frac{1}{11}$  May. Il y aura demain 8 jours, que nous apprimes à Francfort par une lettre du Secr. Fleischer, venue par une estaffette, la mort de l'Electeur de Saxe, et hier par vostre relation de  $\frac{1}{11}$  de ce mois des choses assez surprenantes du jeu de la fortune à l'égard de la maison de Neitsch. Mad. Neitsch, autrefois  $M^{10}$  de Winzingerode, est bien malheureuse d'en participer; mais peutestre Mr. l'Électeur d'à présent aura quelque

égard pour elle, en considération d'avoir éstée fille d'honneur de nostre Électrice.

Vous aurez la permission, Monsieur, d'une course à Hannovre, quand S. A. E. nostre Maistre y sera de retour et quand Vous pourrez juger, que Vostre absence de la cour de Dresden ne portera pas préjudice au service de S. A. E., et en aurez un rescript par le prochain. Je suis bien aise, de Vous en donner la nouvelle et Vous prie, d'estre persuadé, que je suis véritablement etc.

Le comte de Platen.

P. S. S. A. E. nostre Maistre espère un très bon effet des eaux icy, mais Madame l'Électrice est empêchée de s'en servir par une fièvre tierce qui l'a pris icy.

> 9. à Hannovre ce 28. Oct. 1694.

J'accuse la reception, Monsieur, de la vostre du  $\frac{19}{29}$  et en mesme temps celle de vos 4 relations à S. A. E. depuis vostre départ d'icy. — Je ne sçay pas, si le tour, que le Comte Leuenheupt 1) a donné à l'excuse, qu'il a voulu faire à S. A. E. nostre Maistre, pourra plaire à S. A. E., premièrement en ce qu'il dit, que ses ennemis sont cause, que son valet a ésté arrêsté, et surtout secondement en ce qu'il allégue, que sa bellesoeur a voulu demander par sa lettre, dont le valet a ésté chargé, des nouvelles à Mad. la Princesse Électortale de la destinée du Comte de Königsmarck, et troisièmement, d'avoir ignoré, qu'on n'ose éscrire à Mad. la Princesse et de n'avoir pas fait de mistère de l'envoye du valet à Lauenau. Je ne sçay, comment il a osé dire à S. A. E., que sa belle-soeur a voulu s'informer auprès de Mad. la Princesse El. de la destinée du Comte de Königsmarck et comment son prétendue innocence se peut concilier avec cela. La déposition de son valet fait assez voir le contraire de ce que je viens de dire pour le troisième article. Quant au premier art., je serois bien aise, que vous voulussiez comme de vous mesme luy demander data occasione, lesquels il croit ses ennemis icy? et s'il ne connoit pas mieux S. A. E. que de croire, qu'aucun ennemi pust estre capable de faire du mal à quelqu'un ausprès d'Elle. Quelqu'un m'a dit d'avoir entendu dire au Comte Leuenheupt, qu'il vengeroit son beau-frère sur moy et les miens, peutestre qu'il entend parler de moy, parlant dans la lettre à S. A. E. de ses enne-

<sup>1)</sup> sic! = Löwenhaupt.

mis. Il est facheux pour moy, que celuy, qui m'a rapporté cela, n'en a point de témoins.

L'on mande de Berlin, que Mr. Banier a soustenu à Leipzig, que le Comte Königsmarck vivoit et qu'il falloit qu'il se retrouvast, mais qu'en cas, que cela ne se fist pas, "würde man sich — wie die Botte sauten — an diescrigen, so zu seiner perte das meiste contribuiret, hasten undt an diesche seine juste revenge zu suchen haben." Je croy, que Vous ne feriez pas mal, de luy demander, s'il est vray, d'avoir dit ces choses là à Leipzig; sans pourtant faire semblant, que cela est mandé icy de Berlin, et lesquels il croit ceux qui ont le plus contribué à la perte de Königsmarck?

Le Comte de Platen.

#### 10.

à Hannovre ce 30. Décembre 1694.

Nous avons appris avec plaisir par vostre dernière dépêche, Monsieur, du  $\frac{21}{31}$  de ce mois la résolution pour renouveller avec nous les traités d'alliance, et en attendons avec impatience la continuation.

Les nouvelles d'icy sont, qu'avanthier nostre Consistoire combiné finit ses sessions après avoir prononcé sentence de séparation entière, 1) avec défense expresse à la Dame, de se remarier, dont je Vous prie pourtant de ne rien dire encore, surtout de ne pas dire, que vous l'avez eu de moy, pour certaine cause, et secondement, que la cour de Berlin arrivera icy sammedi prochain. Je suis tout à Vous.

Le C. de Platen.

#### 11.

à Hannovre ce 9. Janv. 1695.

La présence de la cour de Berlin, Monsieur, m'a fait perdre l'occasion de vous escrire l'ordinaire passé et de vous remercier de celle dont vous aviez chargé Mr. de Stubenvol, qui se rendit icy samedy passé. La funeste nouvelle de la mort de la Reine d'Angleterre, que nous apprimes hier par la poste d'Hollande, nous a mis dans une grande consternation et en mesme temps dans une extrème inquiétude de la personne du Roy d'Angleterre, Sa Majesté s'éstant évanoui deux fois le jour du décès de la Reine par l'excés de la douleur qu'Elle en a. Nous allons en prendre le deuil aprésdemain et faire cesser les divertissemens du carne-

<sup>1)</sup> Die Gefcheibung awischen bem Rurpringen Georg Ludwig und Sophie Dorothee.

val, à la reserve de l'Opéra, qu'on fera encore jouer un couple des fois pour l'amour de Madame l'Électrice de Brandenbourg, qui restera quelques semaines icy, Msgr. l'Électeur de Br. s'en retournant à Berlin aprèsdemain vendredi ou au plustost samedi. Msgr. le Duc de Celle se trouve icy depuis avanthier. Je suis tant à vous etc.

Le C. de Platen.

#### 12.

# à Herrenhausen ce 3. Nov. 1697.

J'accuse la réception, Monsieur, de celle qu'il vous a plu de m'ésrire du 30. du mois passé. Ce ne sera que par le prochain que vous puissiez estre instruit au sujet de la proposition qu'on vous veut demander par éscrit en conference. Je vous diray en attendant que je ne croy pas, que S. A. E. voudra rien faire proposer par éscrit au sujet de nostre accord fait avec le Roy de Pologne touchant la succession de Lauenbourg.

Je vous dois advertir, de ne rien faire entrer dans vos relations à Monsgr. le Duc de Celle de ce que Mr. du Cros faira à Berlin pour nos affaires auprès de Mr. de Dankelmann. Vous pouvez bien, si vous le trouvez à propos, en éscrire à Mr. de Bernstorff en particulier. S. A. S. nostre Maistre se trouve depuis trois jours mieux, graces à Dieu, qu'Elle n'a fait les jours précèdens. Je suis tout à vous etc.

Le C. de Platen.

#### 13.

#### à Herrenhausen ce 10. Nov. 1697.

Je vous rends graces, Monsieur, de l'honneur de la vostre du  $\frac{6}{16}$ . Je vous enverray par le prochain un extrait des relations du commandant de Scharzfels et de l'Ambtmann de ce lieu touchant l'évasion de la Knesebeck. Nous avons sceu, qu'elle a estée à Brounsvic et on dit, que M. son beau-frère la mêne en Pologne.

Le temps de vostre séjour à Berlin dependra du succès de vostre négotiation. Si vous nous rendez la cour de Brandenbourg bientost favorable, vous en pourrez bientost partir. Nous sçavons bien, que Mr. du Cros ne peut rien à lad. cour qu'auprès Mr. le Premier-Président, mais qu'il est capable et propre à faire des insinuations audit Premier-Président qu'un autre ne sçauroit pas si bien faire avec effect.

Nous eumes hier au soir la vouvelle de Bamberg, que l'Électeur de Mayence a déclaré à Mr. Hardenberg, de reconnoistre nostre Maistre effectivement pour Électeur et a reçu sa lettre de créance et luy a donné une formelle audience. Vous en donnerez part s'il vous plait à S. A. E. de Brandenbourg et à Mr. de Dankelmann.

S. A. E. nostre Maistre est dans sa langueur quelques fois moins mal, mais nos espérances ne s'en fortifient pas, ce que nous attendons avec l'aide de Dieu après que le solstice sera passè. Je suis etc.

Le C. de Platen.

## 14.

### à Herrenhausen ce 16. Nov. 1697.

- Vostre relation du 12. parle fort positivement du changement, qui se doit faire dans la faveur et dans la direction des affaires de S. A. E. de Brandenbourg. Dieu veuille, que la bonne intelligence entre la cour de Berlin et la nostre ne s' en trouve pas pis. Vostre négotiation n' en ira pas apparement plus viste, car quand les affaires sortent du train. où elles ont éstées si long temps, il faut du temps avant de rentrer bien dans un autre. Je m'imagine cependant, que le departement des affaires publiques et éstrangères demeurera à Mr. de Dankelman et que par consequent vous ne laisserez pas d'avoir à faire à luy. La conjoncture est délicate, mais si vous suivez les advis de Mad. l'Électrice, vous ne sçaurez pas, ce me semble, broncher, et avec tout cela vous estes trop habile, pour ne pas garder un certain milieu, que vous ne paroissiez pas de vouloir tourner le dos à qui la fortune le tourne. Le plus sur pourtant est de regarder un peu les événemens, de faire la guerre à l'oeil et ne pas trop se presser à vouloir finir vostre négotiation. Vostre conduite jusques icy est si bonne et si judicieuse, qu'on auroit tort de n'estre pas pleinement content de vous. Il ne faut pas, qu'on s'attende à Berlin que la cour de Bavière declarera, de ne pas vouloir s'opposer à la pluralité des voix pour l'admission de Bohème. Il suffit que la cour de Berlin concoure, soit per unanomia (sic) ou per majora, à faire passer l'admission de Bohème conjointement avec nostre introduction. Je suis tout à vous etc.

Le C. de Platen.

#### 15.

à Herrenhausen ce 1. Déc. 1697.

Je vous remercie, Monsieur, de l'honneur des vostres du 26. et 27. et plains beaucoup le changement de fortune que Mr. le Premier-président de Dankelmann vient d'éprouver, c'est un grand exemple de l'inconstance des choses mondaines. Mr. de Dankelmann m'ayant éscrit, je vous prie de luy faire rendre ma réponse cy jointe avec mes complimens. — Quelqu'un a mandé

icy, que S. A. E. de Brandenbourg, quand Elle a fait porter à Mr. de Dankelmann sa dimission par Mr. de Barfus, luy avoit aussy faire défendre de venir à la cour. Dites nous, s'il vous plait, si cela se trouve vray ou non. — Je suis etc.

Le C. de Platen.

16.

à Herrenhausen ce 15. Déc. 1697.

Je receus hier, Monsieur, l'honneur de la vostre de l' $\frac{11}{21}$  et en ay appris avec beaucoup de consternation le second acte de la disgrace, dans laquelle Mr. de Dankelmann est tombé; Dieu veuille, que ce soit le dernier acte. Il faut, comme vous dites, qu'il ait fait des choses terribles, dont je croy, vous nous manderez bientost quelques particularités. —

Le solstice n'a pas, graces à Dieu, empiré l'éstat de S. A. E., au contraire: Elle a eu ces derniers jours plus de sommeil et un peu meilleur appétit à manger qu'auparavant, mais avec cela le malheur veut, qu'Elle court risque de perdre un oeil par la malignité d'une fluxion. Je suis tout à vous etc.

Le C. de Platen.

17.à Hannovre ce 30. Nov. 1698.

Je vous remercie, Monsieur, de l'honneur de la vostre du 26 Nov. 6. Dec. Il est éstonnant, que Mr. Sleunitz ne parle plus de son départ et qu' à Gotha l'on assure à Mr. d'Hardenberg, qu'il a ordre de revenir incessamment, pour faire rapport de ce qu'il a négotié à Berlin. C'est pour cela qu'on arreste Mr. d'Hardenberg à Gotha d'un jour à l'autre, prétendant, de ne se pas pouvoir expliquer à luy finalement, sans avoir oui le rapport de Mr. Sleunitz. Vous ne direz rien de cecy, s'il vous plaist, à personne, et non pas surtout de ce que Mr. d'Hardenberg est de nostre part à Gotha.

Nous avons appris en confidence, qu'à Wolfenbuttel l'on croit S. A. S. le duc de Celle extrémement malade et que de Wolfenbuttel on a éscrit à Berlin aussy bien qu'en Dennemarck, à Munster et à d'autres cours, qui sont en correspondances avec Wolfenbuttel, pour sçavoir leurs sentimens sur les mesures à prendre, si ladite A. Sér. mouroit, pour empêcher la conjonction de la Duché de Celle avec les éstats d'Hannovre. S. A. Sér. le Duc de Celle se porte, graces à Dieu, fort bien et est attendu icy au premier jour; mais je vous fais cette confidence, afin que vous puissiez avoir de l'attention aux mines qu'on fera à Berlin; s'il est vray, que la cour de Wolfenbuttel ait éscrit à celle de Berlin pour le sujet susdit.

Vous rerevrez par cet ordinaire un rescript de S. A. E. touchant le passage que la cour de Berlin nous a demandé pour quelques trouppes par nostre pays. Mr. Quirini partira demain pour Modène, où S. A. E. l'envoit pour y faire des complimens de congratulation. Je suis, Monsieur, tout à vous etc.

Le C. de Platen.

18.

à Hannovre ce 29. Jany. 1699.

— Nous enmes hier une conférence avec Mess. de Celle à Engensen principalement au sujet de nostre foedus perpetuum avec Brandenbourg, de sorte que vous serez bientost instruit là-dessus. Vous aurez aussy par le prochain des ordres pour faire des complimens de la part de S. A. E. nostre Maistre aux ministres, qui ont fait échoué à Magdebourg les projets du duc Antoine Ulderic contre nous. Il arrive icy hier un envoyé du duc de Modène. Je suis etc.

Le C. de Platen.

19.

à Hannovre ce 2. Févr. 1699.

Ce mot de lettre, Monsieur, n'est que pour accuser l'honneur de la vostre du 28. Janv. et pour vous dire, qu'il n'y a pas eu moyen de faire partir par cet ordinaire l'instruction de S. A. E. à l'égard de la rénovation du foedus perpetuum, ce qui se fera, comme j'espére, par le prochain.

Nous avons appris d'ailleurs, que Mess. de Fuchs et Schmettau avec Mr. de Barfus ont empêché, que le Duc Ant. Ulderic n'a pas obtenu son but à Magdebourg. Je suis etc. Le C. de Platen.

20.

à Hannovre ce 5. Nov. 1699.

Vous rerevrez, Monsieur, par cet ordinaire un rescript de S. A. E., qui fut jeudi passé de retour de Goehrde, où vous trouverez de quoy entretenir Mr. le Grandchambellan à coeur ouvert. Il sera sans doute bien éstonné, que nous sommes si pleinement instruits de ses démarches contre l'intérest de nostre Maistre. C'est un parti fort salutaire pour le repos public, que la cour de Berlin a pris, refusant le passage aux huit mille hommes destinés par le Roy de Pologne au secours du Roy de Dennemarek. Je souhaite, qu'elle demeure ferme, et suis, Monsieur, tout à vous etc.

Le C. de Platen.

21.

à Hannovre ce 16. Nov. 1699.

Le collège Électorale, Monsieur, est à la fin réuni au sujet de nostre Électorat; les trois Électeurs de Trèves, Cologne et le Palatin y ayant donné leur consentement formellement, comme vous verrez par la lettre, que S. A. E. vous addresse pour Msgr. l'Electeur de Brandenbourg, où Elle le remercie, d'y avoir voulu contribuer. Cette lettre sera sans doute mieux reçue que celle que vous avez eue à luy présenter touchant les choses, qui se passent contre la primogéniture. Il me tarde de voir sa réponse qu'on fera là-dessus. Je suis tout à vous etc. Le C. de Platen.

à Hannovre ce. 10. Déc. 1699.

Je vous remercie, Monsieur, de la communication de la titulature dont S. A. E. de Brandenbourg se sert envers l'Evêsque de Wiirtzbourg.

Le précédent ordinaire fut chargé d'instruction pour vous avec un memoire pour renouveller la demande de la rénovation du Foedus perpetuum. Nous serons impatiens d'apprendre, quelle en sera la réponse qu'on vous donnera. Nous n'avons rien eu de Berlin vendredi passé. Dites nous un peu, comment vous en estes avec Bartoldi et si l'on ne luy a rien dit des ses intrigues avec le duc Maximilian? Il a donné au Duc des espérances, que S. A. E. de Brandenbourg seroit pour luy aprés la mort de S. A. Sérén. le Duc de Celle. Je suis etc.

Le C. de Platen.

Ma pauvre femme a eue une très facheuse et dangereuse rechute, dont je suis désolé.

23.

à Hannovre 18. Juillet 1700.

Je vous rends graces, Monsieur, de l'honneur de la vostre du 10. Pour ce qui est de l'ouvrage, qui se fait à Ratzebourg, on auroit raison d'y trouver à redire, si nous n'éstions pas en guerre, qui permet tout ce qu'on est en éstat de faire pour se précautioner contre ses ennemis et leur partisans et l'à contre l'on ne peut pas se fonder sur des traités faits auparavant, quia necessitas non habet legem. L'on n'auroit pas pensé, d'envoyer du monde à Ratzebourg et d'y faire travailler, si la cour de Brandenbourg n'avoit pas faite la démarche et les menaces qu'elle a faites. Nous sommes en guerre avec les 4 régimens que le Roy de Pologne a donné au Roy de Dennemarc. Ils ont taxé (?) par des Brand-Schat-Briefe par le pays de Zelle du costé des bailliages Meinersen, Giffhorn et Bourchtorff, demandé entre autres d'Abbensen  $\frac{m}{20}$  éscus et d'Ülzen  $\frac{m}{12}$ éscus, mais le Lieut.-Gén. Ohr et le Gén.-Major Bülow à la

teste de 5 rég. des nos trouppes (à sçavoir d'un règ. de ca-

vallerie, un des dragons et trois d'infanterie) sont venus à temps, pour empêcher les exécutions, qu'ils avoient menacé le faire. Ils ont campé la nuit passée près de Schwiilper, terre de Mr. Marenholtz, et les nostres à Dedensen. Les nostres iront aujourdhuy s'approcher d'avantage d'eux. Leur intention est de passer le Weser à Hoya, pour gagner Oldenbourg. Je suis etc.

Le C. de Platen.

#### 24.

### à Hannovre ce 22. Juillet 1700

Nos ennemis, Monsieur, qui éstoient venus piller dans le pays de Celle, s'en sont retirés avec précipitation aussytost que Mr. d'Ohr s'approchoit d'eux dimanche passé près de Schwülper. Depuis ce temps-la Mr. d'Ohr les a poursuivi dans le pays d'Hildesheim et après plusieurs détours et après avoir fait mine, comme s'ils vouloient tenter depasser la Leine à Ahlfeldt ou à Wetteborn, ils ont en fuyants pris par Lutter la route de Schladen, pour en retourner d'où ils sont venus par le pays d'Halberstadt, ayant laissé en arrière çà et là tout leur bagage. Voilà les nouvelles, que nous en avons eues aujourd'huy. Nous ne doutons pas, que Mr. d'Ohr ne les poursuive encore et que du mois il n'en attrappe encore une partie avant qu'ils puissent sortir du pays d'Hildesheim. —

Je croy la suspension d'armes faite en Holstein pour 8 jours après que le Roy de Dennemarc a consenti de vouloir traiter aussy avec le Roy de Suède et nous. La question, si le Roy de Dennemarc nous a declaré ses ennemis, ne paroitra plus problématique après les actes d'hostilité, que Sa. Maja fait commettre dans le pays de Celle par le Comte d'Ahlefeld. Je suis, Monsieur, vostre etc.

Le C. de Platen.

#### 25.

# à Hannovre ce 14. d'Avril 1701.

Je vous rends, Monsieur, beaucoup des graces de l'honneur de la vostre du 9. et du compliment qu'il vous a plu de faire de ma part à Mess. le Comte de Dohna et de Fuchs. Je m'éstonne, qu'on vous a pu dire, que la Suède avoit tort de se défier de la cour de Berlin; les démarches de celle cy n'ayant pas pu manquer de luy paroistre contraires à ses intérests. Le Comte de Dohna qui est en Suède doit parler, à ce qu'on a mandé, du règlement de la succession à la couronne d'Angleterre, comme si elle regardoit plustot le Prince Royal de Prusse, éstant protestant, que nostre Électeur et nostre Prince Électoral éstans Luthériens.

1

Nostre cour demeure depuis deux jours à Herrenhausen. Je suis, Monsieur, vostre etc.

Le C. de Platen.

26.

à Hannovre ce 21. Avril 1701.

Je vous rends graces, Monsieur, de l'honneur de la vostre du 16. Vous allez apprendre par un rescript de S. A. E., que son intention est, que vous ne quitiez pas Berlin qu'après l'entrée du Roy.

L'on dit, que le Comte de Dohna, qui est à Stockholm de la part de la cour de Berlin, avance des choses au sujet de la succession à la couronne d'Angleterre contre le droit de cette maison Électorale et d'Hollande, comme si le Roy d'Angleterre éstoit engagé par traité touchant ces deux articles pour la maison Royale de Prusse, qui ne plairoient guères au Roy d'Angleterre, si Sa Majesté le sçavoit. — Je suis etc.

Le C. de Platen.

27.

à Hannovre ce 24. Avril 1701.

Je vous remercie, Monsieur, de l'honneur de la vostre du 19. J'y ay veu, de quoy on se flatte à Berlin à l'égard de la succession à la couronne d'Angleterre. Il en sera ce que la providence divine a décrété là-dessus, à laquelle nous sousmettons nostre ambition; mais à moins que le parlament ne veuille renverser l'ordre de la succession dans la ligne protestante, il ne pourra pas laisser en arrière ceux qui sont par naissance devant le Prince Royal de Prusse.

Le Comte de Rappach doit aller de la part de l'Empereur à Wolfenbuttel, où les choses sont dans un éstat, qu'il n'y fera rien pour le service de Sa Majesté et pour le bien commun. L'on y leve du monde avec de l'argent de la France, prétendant d'avoir 12 régimens sur pied, 6 d'infanterie, 3 de cavallerie et 3 des dragons. Je suis etc.

Le C. de Platen.

Ш.

J. A. v. Bothmer an J. S. v. Ilten.

i.

à Vienne ce  $\frac{4}{14}$  Aoust 1694.

Je me réjouis extrèmement, Monsieur, de la reconvalescence de Mad. vostre épouse, souhaitant de tout mon coeur qu'elle puisse jouir à l'avenir d'une parfaite santé longes années.

Mr. de Schöning est parti enfin bien accompagné de plusieurs officiers de S. A. E. et escorté par des fantassins de l'Empereur pour se mettre à couvert des attentats sur sa liberté et sur sa vie même, dont on l'a averti qu'il auroit à craindre en chemin. —

La disparition du comte de Koenigsmarck est icy l'objet de toutes les conversations, elle est rapportée avec des circonstances assés différentes les unes des autres de sorte qu'il n'est pas difficile de remarquer, qu'il y en a de fausses, mais il y en a, qui sont tellement réceu, qu'on auroit de la peine, à les détruire par l'information qu'on nous en a donné de la cour à Mr. d'Oberg et à moy. Mr. de Bennenburg ne croit pas, que S. A. E. de Saxe poussera sa reclamation plus loin et tous les gens raissonnables qu'elle ne doit pas le faire.

Bothmer.

2.

à Schnakenbourg ce  $\frac{25. \text{ Oct.}}{4. \text{ Nov.}}$  1699.

Je vous rends graces, Monsieur, de l'honneur de vostre lettre du 17/27 Oct. et des soins que vous avés pris, pour faire rester Mr. de Gualcowski avec nous. Je comprens fort la raison que vous allégés pour son empressement, de retourner à Berlin; je vous assure, que de nostre costé nous ne trouvons pas plus de plaisir à Schnakenbourg qu'eux à Lenzen, surtout à cette heure que le froid commence à nous importuner dans ces habitations de carton exposées à tous les vents du monde. J'espére, que nous serons bientost délivrés, tous les points, qui nous ont donné le plus de peine, éstants Dieu merci reglés, de sorte que j'espère, que nous pourrons signer au premier jour et nous séparer encore cette semaine. J'auray encore l'honneur de vous écrire avant que de partir d'icy, pour nous apprendre la fin de nostre traitté.

J'iray en suite d'icy au Goehrde, où nos Sérén. Maistres sont ensembles, je crains pourtant, que le froid les obligera bientost à renoncer à la chasse du cerf, s'il continue comme il a commencé depuis 4 jours, ce qui est quelque chose de fort extraordinaire dans la saison, où nous sommes. —

On est occupé désjà depuis trois jours à marquer les limites et comme cela consume beaucoup de tems, je ne scais, si cela sera fait demain, nous espérons cependant, de voir ce jour Mess. les commissaires de Brandenbourg chés nous, pour mettre la dernière main à nostre ouvrage afin de pouvoir signer le traitté à la première conférence qui suivra et qui alors se tiendra à Lenzen; j'espére, que ce pourra estre vendredy ou samedy. Je suis etc.

Bothmer.

3.

à Schnakenbourg ce  $\frac{28. \text{ Oct.}}{7. \text{ Nov.}}$  1699.

Mr. de Gualcowski a bien voulu vous servir luy même de courrier, Monsieur, pour me rendre la lettre du 24. Oct., que vous luy aviés adressé à condition de me l'envoyer par un exprès, me l'ayant apporté avanthier luy même à l'occasion de la conférence que nous avons tenu icy ce jour-là et qui a étée assés heureuse, pour que nous y ayons terminé tous les différents qui restoient encore, de sorte que nous allons Dieu mercy aujourdhuy à Lenzen, pour signer nostre traitté, qui est de toutes les manières avantageux pour Msgr. l'Electeur, il le sera aussi pour nous, si nous sommes assés heureux, pour éstablir par là une solide amitié entre luy et nos Sérén. Maistres, qui est la principale veue que nous avons eu dans cette négotiation et qui nous a fait accorder bien des choses que nous n'aurions pas fait sans cela; il faut espérer, que les malintentionnés ne nous frustreront pas du fruit de nos peines et de nostre déférence. Le traitté porte que l'échange des ratifications se doit faire en 6 semaines ou plutost; nous aurions mieux aimé de n'en prendre que 3 ou 4, mais Mess. de Brandenbourg en ont voulu 6; vos soins pourront peutestre abbreger te terme, j'en auray pour que nous soyons prest en peu de tems avec nostre ratification et qu'on vous la mette en main, puisque vous en ferés apparemment l'échange. Vous aurės sans doute après cecy satisfaction touchant la rénovation de l'union perpétuelle. Je fais estat de partir mardy ou mercredy d'icy pour Goehrde et de là pour Razebourg voir mon père, vous rendant mille graces de l'assistance que vous nous avés donnè icy dans nostre négotiation par les soins et bons offices que vous avés employé à la cour où vous estes, vous asseurant, qu'on ne scauroit estre plus parfaitement que je suis etc.

Bothmer.

4.

à Harbourg ce  $\frac{5.}{15.}$  Déc. 1699.

Nous reçeumes avanthier, Monsieur, avec bien du plaisir la nouvelle de l'échange des ratifications de nostre traitté de Lenzen, comme vous rentamerés à cette heure vostre négotiation touchante l'union perpétuelle. Je vous y souhaite un bon et prompt succès. Je ne doute pas, qu'en ce cas on ne renvoye aussi Mr. Bartoldi à Vienne avec des meilleures instructions touchant la primogéniture qu'il y en a eu jusques icy.

On est tousjours icy et à Hambourg dans la persuasion, que les Danois entreprendront quelque chose contre les forts de Holstein à la faveur de la gelée. Il est nécessaire de faire son possible, pour les en détourner, si on veut empêcher la guerre, qui seroit inévitable après une démarche de cette nature. La rivière a pris, les bateliers d'icy essayeront demain passer sur la glace, si la gelée continue. La grande chasse de sangliers ne se fera que samedy, de sorte que nous serons icy jusqu'à l'autre semaine, alors on retournera par Lunebourg et Ebstorf à Zelle. — Je suis etc.

Bothmer.

5.

# à Hannover ce 7. Mars 1700.

J'ay eu l'honneur, Monsieur, de recevoir icy vostre lettre du 2. de ce mois. Mr. Reiche arrivera sans doute auprès de vous devant cellecy, éstant parti de Zelle par la poste ordinaire de jeudy passé; il vous apportera le traitté mis au net selon les dernières corrections avec toutes les dépendances et les présents pour Mess. les commissaires aussi. Mr. de Gualcowski aura 10 médailles, chaqu'une de 50 ducats, ce qui fait la somme de 500 ducats en espèce; Mr. de Berghem en aura 8 pareilles, qui font 400 ducats. Il y a parmis ces médailles quelquesunes avec une inscription sur le règlement des limites, qui sont assés jolies. Comme la médaille de S. A. E. de Brandenbourg n'est pas faite encore, à ce que vous m'avés mandé cy devant, on nous donnera apparemment en argent l'équivilant de celles de Msgr. le Duc, car pour moins c'est ce que la prééminence Électorale ne permettera point.

Pour ce qui est de vos affaires, Monsieur, je n'ay point entendu, que Madame l'Électrice en aye parlé icy, et vous sçavés, qu'elle est trop généreuse pour vous rendre mauvais offices; cependant de la manière que les choses sont, je comprens fort bien, que vous n'aurés pas beaucoup d'agrément à rester long tems dans cette cour là, dont le voyage de Prusse vous délivrera sans doute, si vous n'en revenés pas plustost; je tacheray cependant d'insinuer à Mess. les ministres d'icy ce que vous m'avés ordonné là-dessus.

Mr. le Duc est icy depuis jeudy et retournera apparemment mardy à Zelle, éstant impatient de se rendre à Weihausen, pour commencer la chasse. Il se porte Dieu merci trés bien. Les Danois ont fait à l'occasion de la dernière gelée un mouvement comme pour attaquer les forts du Duc de Holstein mais comme le tems a changé, il faut espèrer, qu'il en aura ésté de meme du dit dessein et que nous resterons en paix. Je vous prie d'estre tousjours persuadé du zèle parfait, avec lequel je suis etc.

Bothmer.

.

à la Haye ce 31. Aout 1700.

La lettre que j'eus avanthier l'honneur de recevoir de Vous, Monsieur, est du 24. de ce mois. C'est tout de bon, que nous aurons un Roy de Prusse; il est bien juste, qu'il en coute autant à Msgr. l'Électeur, que vous dites; la dignité Royale deviendroit trop commune, si elle éstoit à si bon marché. Je suis persuadé, que le commencement en sera fort magnifique et plein de joye; si les suites ne répondent pas à l'idée qu'on s'en fait, les auteurs du conseil auront une ample matière pour exercer leur capacité.

Je vois, que le voyage du Prince Électoral, dont vous me parlés, est fort secret, puisque avanthier on n'en sçavoit encore rien à Loo. Le Roy en partira jeudy pour Diren et de là à Breda, pour faire des reveues, de sorte que ce Prince courre risque, de ne pas trouver Sa Majesté à moins qu'il ne différe son voyage jusques à ce qu'elle sera de retour à Loo, ce qui sera l'11. de Sept. Estre Roy de Prusse, devenir en suite Gouverneur et Capitaine-Général des Provinces-unies, et même Roy d'Angleterre, sont des choses fort souhaitables, et s'il ne tient qu'à souhaiter, il vaut mieux désirer quelque chose de si grand que de moindre conséquence. Le ministère d'aujourd'huy fait voir par là cette sublimité de son génie qui le rend si célèbre dans le monde.

Je pense vous avoir dit par ma précèdente, que la réponse de l'Empereur touchant le traitté pour la succession d'Espagne est arrivée; elle est assés positive et fière, l'Empereur disant entre autre, qu'il est au défaut des enfants du Roy d'Espagne son unique héritier et que si on veut se saisir de quelque chose appartenant à ce Prince pendant sa vie, il sera obligé, de s'y opposer. Les ambassadeurs de France veulent ignorer cette réponse, sans doute en attendant l'ordre, comment ils en doivent parler. Mr. le Pensionnaire est allé cependant vendredy à Loo, à ce qu'on croit pour entretenir le Roy d'Angleterre sur cette matière; il faut voir, si on nommera un autre successeur à la place de l'Archiduc. — Je suis etc.

Bothmer.

7. à la Haye ce 15. Avril 1701.

Je vous félicite, Monsieur, de vostre heureuse arrivée à Berlin. — Est-ce que tous les éstats du Roy de Prusse ou seulement ceux de la Marche de Brandenbourg doivent lever et entretenir  $\frac{m}{40}$  hommes? et doivent ils avec cela payer les contributions comme auparavant?

Le conseil de la Reine, d'envoyer nostre Prince Électoral en Angleterre est fort bon; je suis bien trompé; s'il n'a plus de goût pour cette couronne que l'Électeur son père, ce qui soit dit entre nous, car il ne seroit pas bon, que Mss. les Anglois sceussent nostre indifférence sur ce sujet. J'adresse à Mr. Heusch les nouvelles d'Angleterre et d'icy pour vous en faire part, et je vous prie, de les donner aussi à la Reine, si elle en est curieuse. Vous voyés, que celles d'icy sont assés stériles et celles d'Angleterre assés mauvaises, ils font connoistre de combien de patience et de phlegme un Roy d'Angleterre a besoin pour gouverner cette nation. On espére pourtant, que quand ils auront jetté leur bile, ils s'appliqueront aux soins dont la conjoncture présente a besoin; sans cela ils se perderont et toute l'Europe avec eux. — Je suis etc.

Bothmer.

8. å la Haye ce 22. Avril 1701.

Je vous félicite, Monsieur, de vostre audience Royale et des bonnes assurances que vous y avés receu pour le culte d'une bonne et sincère amitié avec nos Maistres; je me réjouiray avec vous, d'en voir les effects; les intérests communs aussi bien que ceux des deux maisons en particulier demandent une bonne union. — Je mande les nouvelles publiques à Mr. Heusch, qui ne manquera pas de vous les communiquer. Je dois y adjouter la réponse à la question que vous me faites à l'égard de la succession d'Angleterre. Je ne suis pas d'opinion, qu'il y aura encore des difficultés, le parlament ayant désjà expliqué ses conditions, comme vous aurés veu par les nouvelles que j'ay envoyé de tems en tems à Mr. Heusch, le bill est dressé là-dessus et a ésté lu pour la première fois; si le Roy le confirmera ou s'il y pourra apporter encore quelque changement à l'avantage de son successeur c'est ce qu'il faudra voir; mais une marque, que le parlament ven demeurer ferme sur sa nomination, est, que la maison des communes n'a pas seulement voulu lire la protestation de savoir. Je suis etc.

Bothmer.

9.

à la Haye ce 6. Juliet 1706.

Je me réjouis, Monsieur, d'apprendre par l'honneur de vostre lettre du 3. de ce mois vostre heureuse arrivée en ce voisinage d'autant que Vous me faites concevoir l'espérance que j'auray par là celuy de Vous voir icy.

Je dois Vous féliciter particulièrement de l'heureuse conclusion du mariage du Prince Royal de Prusse avec nostre Princesse, puisque c'est Vostre ouvrage, souhaitant qu'il produise l'union et la satisfaction réciproque des deux contractants et de leurs Sérén. maisons sans interruption.

Bothmer.

# IV. v. Hattorf an Ilten.

Hannover ce 1. Jany, 1693.

Monsieur. La lettre que votre courrier nous délivra hier vers le soir, nous a bien rasseuré. S. A. Él. reconnoit fort le bon service que vous luy rendez, et vous me permettrez bien, que je vous dise, que vous avez fait un coup d'habile ministre. Quand S. A. E. de Saxe demeure dans les sentiments, de ne point troubler le repos public, nous n'aurons rien à craindre, et nous triompherons de nos ennemys. On a raison de rendre justice à la solidité et à la prudence de Mr. de Grote, qui ne manquera pas de bien affermir S. A. E. de Saxe dans ses bons sentiments. Si ce prince se laisse engager à la neutralité, ce sera au grand préjudice du public. Nous n'y perdrons pourtant rien pour notre particulier, si l'on nous tient parole à l'égard de Saxe-Lauenbourg.

J'avois bien parlé d'une lettre de créance pour vous comme ministre Électoral; mais on n'en a voulu rien faire et je sçay de bonne part, qu'on a dit là-dessus, que j'estois naseweiß. C'est pourquoy je laisseray plutost aller tout au diable que de m'exposer à ces fourbes de jugements. Je suis etc.

Hattorf.

2.

Hannover ce 5. Nov. 1694.

Monsieur. J'ay recue l'honneur de la votre et je souhaite, que la dépêche qui part ce soir par une estaffette vous puisse etre rendue devant que vous vous expliquiez avec les ministres de S. E. A. de Saxe au sujet de l'affaire de Königsmarck. —

Nous revinsmes avanthier de Göhrde, où nous avons laissé Msgr. le Duc de Celle en parfaite santé et en tout bonne disposition à l'égard de l'affaire domestique. Dieu veuille le conserver dans ces bons sentiments, auxquels Madame la Duchesse est tout à fait contraire remuante ciel et terre pour faire changer S. A. Sérén. de sentiments. Mess. de Bernstorf et de Bulow espérent tousjours bon. Madame la Duchesse a dit tout net à S. A. E., de ne vouloir point venir icy au carneval, mais Msgr. le Duc. se rendra icy lorsqu'on commencera l'opéra. Leurs A. E. de Brandenbourg viendront de meme icy vers ce temps là à condition, que notre auguste Maitre rende une visite à S. A. E. de Brandenb. devant que nos divertissements se commencent, à quoy il y a beaucoup d'apparence. Je suis autant qu'on le puisse etre etc.

Hattorff.

3.

Hannover ce 7. Nov. 1697.

Monsieur. S. A. E. en signant la dépêche qui vous sera rendue par cett' ordinaire, me dit, qu'il luy éstoit venu une pensée dont je devois vous informer à sçavoir qu'il seroit avantageux à l') ses affaires, si l'on pouvoit mettre la discorde entre Colbe et Barfus et gagner l'amitié de l'un des deux. S. A. E. veut croire, que vous puissiez faire cela par le moyen de la femme du premier, avec laquelle, on luy a dit, que vous estes extrémement bien. Je ne tiens pour mon particulier l'affaire aussy aisée, éstant inviolablement etc.

Hattorf.

4.

Hannover ce 5. Nov. 1699.

#### Monsieur.

Nous fumes Jeudy passé de retour de Gheurde, où nous avons eû la joye et la satisfaction de voir Leurs Alt. dans la meilleure intelligence du monde. La nouvelle de la conclusion du traitté à Lenzen a augmenté notre joye. On en espére des suites avantageuses pour les deux maisons. Je suis incrédule sur ce sujet, comme Vous sçavez, Monsieur, et je suis seur, que, tandis que le ministre, auquel Vous parlerez clair en vertu du rescript, que Vous aurez par cet ordinaire, ne change de sentiments d'animosité contre nous, la bonne intelligence ne sera point rétablie. Dieu veuille, que je m'y trompe. Il est

<sup>1)</sup> Bon hier an ift ber Brief diffriert.

à souhaiter, que S. A. E. de Brandenb. ne se mêle pas de l'affaire d'Holstein, parcequ'autrement il y aura tout à craindre. La guerre ne nous convient pas dans la présente situation des affaires. Le Roy de Pologne pour se décharger d'un bon nombre de ses trouppes, en a promis 8000 hommes au Roy de Denmarck. Mr. de Gohr nous mande cependant, que Mr. de Welling n'en est point en peine et qu'il y a jusques à présent peu d'apparence pour la marche des Saxons. Je suis inviolablement etc.

Hattorf.

5.

#### Hannover ce 8. Nov. 1699.

- Nous sommes dans une extrême impatience d'apprendre, quel effet le traité fait à Lenzen aura produit. S. A. E. n'est pas éloignée des sentiments de Mess. de Fuchs et de Schmettau au sujet de son voyage vers Berlin, mais Elle veut, si je ne me trompe pas, etre seure auparavant, que sa venue y sera agréable et qu'Elle trouve S. A. E. dans des meilleures dispositions et tout de bon inclinée pour un prompt rétablissement de la bonne union entre les deux maisons. On attend surtout, de quelle manière Mr. de Colbe se sera expliqué sur ce que Vous aurez représenté à ce ministre conformement au dernier rescript. Vous avez, Monsieur, extrémement applaudy en ce que Vous avez fait différer le voyage de Madame l'Électrice vers Berlin et Vous ferez plaisir à S. A. E. de tenir ce voyage en suspens jusques à autre ordre. S. A. E. souhaite, que Vous représentiez de bonne manière à Madame l'Électrice de Brandenbourg: Sie wurde fich erinnern, wie es Ihro gefallen, bag man 3. Chf. D. in bem, mas fie von bem Ober-Braf. von Dankelman lengft vorher gefaget, albie teinen Beifall geben wollen. Unfere gnabigften herrn Chf. D. murbe ebenmäßig in etwas ju Bemuht geben, wann man bemienigen, mas fie bon Dero Krau Mutter tendresse bor bie nachgebohrnen Berrn Sohne, und was Dero füreilende visite für nachtheilige suites haben tonnte, mehrmals gemelbet, nicht allerdings Glauben beimeffen wollte 2c. S. A. E. entend que Vous fassiez cette représentation comme de votre propre mouvement et sans que l'on s'apperçoive, qu'elle vienne de S. A. E., ne trouvant pas à propos de Vous l'enjoindre par un rescript. Mr. le Comte de Witgenstein est mort et Mess. de Diden et de Schlägel prétendent le régiment vacant; S. A. E. me semble avoir jetté l'oeil sur le dernier ce qui est fort sensible à Mr. le baron de Goerz. Je suis inviolablement etc.

Hattorf.

Hannover ce 31. Janv. 1706.

Monsieur.

Les deux lettres que Vous avez écrites l') à S. A. E. pour ses mains propres luy ont éstées bien rendues sans que personne les aye veues à la reserve de moy. J'ay été chargé de mander là-dessus que, quand on Vous reparlera au lieu où Vous êtes du mariage, Vous ferez bien, Monsieur, de faire entendre, que Vous n'en estes pas instruict, et que selon que Vous puissiez juger, ce n'étoit pas la coutume, d'offrir (ausjubieten) les Princesses de cette maison. S. A. E. ne doute pas, Monsieur, que Vous n'insinuiez cecy de bonne grace et de la manière, qu'on ne s'en trouve pas choqué. D'ailleurs on souhaite fort icy un heureux succés de cette affaire. Vous aurez en ce cas un très grand mérite.

Le rhumatisme de Mr. le baron de Goerz ne cessant pas encore, Mr. le baron d'Elz a ordre d'aller en sa place aux cours de Mayence et de Trèves, ayant dessein de partir dès que Mr. le Comte de Schönborn, Grandveneur de l'Électeur de Mayence, sera arrivé icy. Il est attendu à tout moment. La réunion de la maison est conclue et ratifiée. L'affaire de l'Evêché de Lubeck se paroit aigrir. Si le Roy de Suède sort de Pologne pour venir au secours du Duc d'Holstein, les cercles de la Saxe et toute l'Allemagne sera mise en combustion. Ce que Dieu ne veuille!

Je suis avec tout le zèle imaginable etc.

v. Hattorf.

Hannover ce 27, Dec. 1706.

Monsieur.

Je Vous rends graces très humbles de l'honneur de Votre lettre du 18. — J'ay appris avec une extreme joye le témoignage que le Roy Vous a fait, Monsieur, de la satisfaction qu'il a de Votre personne et de Votre mérite. Mr. le Comte de Wartensleben me fit icy l'honneur de me dire la même chose, se servant des expressions suivantes: "Que Votre mission éstoit très agréable à Sa Majesté et que tout le ministère de S. A. E. ne seroit pas capable d'obtenir de Sa Maj. ce qu'Elle feroit sur Vos instances." Ce ministre ne put s'abstenir en même de faire paroitre la considération très grande qu'il a pour Votre personne. S A. E. voudroit bien sçavoir ce que Madame la Comtesse dit du présent qu'Elle a fait à Mr. son époux et à elle conjoinctement. Je suis avec autant de zèle qu'homme au monde puisse etre etc.

<sup>1)</sup> Der Brief ist von hier an bis "Le rhumatisme" etc. chiffriert.

8.

Hannover ce 6. Janv. 1707.

#### Monsieur.

La lettre que Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le jour de l'an m'a étée bien rendue. Ce que Vous avez dit à Mr. le Comte de Wartenberg en luy rendant le régal que S. A. E. avoit destiné à luy et à Madame son épouse, est entièrement conforme aux sentiments de S. A. E. Le contenu de Votre en chiffres nous a couté bien du chagrin. Mr. le baron de Goerz veut cependant conclure de la lettre que Vous luy avez écrite, Monsieur, que cette affaire n'aura point de facheuses suites. Ce que Dieu veuille!

Msgr. le Duc Antoine U[lric] a dessein de se rendre icy, comme S. A. a désjà rendu l'été passé une visite à notre auguste Maitre; S. A. E. veut luy rendre la pareille au premier jour.

Nous attendons icy de jour à autre Msgr. le Margrave d'Anspach, qui veut avoir part aux divertissements de notre Carneval. On dit aussy, que Msgr. le Landgrave de Darmstat a la même intention. Je suis etc.

d'Hattorf.

V.

# Wefelo an Ilten.

ı.

Regensburg ben 12 Sept. 1692.

Wolgebohrner

insonbers hochgeehrter Berr Kriegerath und Patron.

Nachdem von Serenissimo unserm gnäbigsten Fürsten und herrn mir in anaden anbefohlen, mit Ihnen über den 9. Electorat zu correspondiren, als mache ich bamit heute schuldigfter maßen ben Anfang und berichte dienstlich, wasgestalt bishero zwey obstacula im Wege gestanden, warumb mit dem Churfürstl. Collegialschluße super quaestione "An" noch nicht furtzukommen gewesen: erftlich, weil das Churfürfil. Collegium mit einer Churpfältischen gefandschaft vorher befetzt werden muffe, und für's andere, weil bis anhero Chur Trier, Chur Colln und Chur Pfalt vom Renfer ein eclaircissement über einige Gr. Maj. movirte Religionsdubia erwartet haben. Das erstere cossiret nunmehro, und ift babir ein Churpfältzischer gesandter, Rahmens B. von Crepbt, icon angelanget. Er foll 63 Jahre alt und sehr irressolu sein, hat auch keine vollenkommene instruction mitgebracht und beh einer gestrigen inter Electorales im Churbaperischen Quartiere gehaltenen Conferentz zu bedenken gegeben 1) ob Sermi unfere gnäbigsten Fürsten und herrn meriten so beschaffen, daß derfelbe jum Churfürsten zu machen? 2) ob es eben jeto de necessitate sepe? 3) ob es utilitas

publica erfordere? 4) was ju thun, wan die Reichsfürften ihre Doll. etwan nicht follten für einen Churfürsten erkennen wollen? und 5) wie bie ex parte principum entstandene motus zu compensiren? Dahingegen haben der Churbaperifche fr. B. von Reuhaus, der Churfachfifche Dr. B. von Miltit (welcher fich meinem Batron gant bienftlich anbefielet und gewis umb unfern gnädigften herrn hochfürftl. Doll. hoch meritiret macht) und ber Churbrandenburgische fr. von Metternich gestern besto tapferer votiret, und wan Palatinus nicht inständig umb Einraumung einer furten Krift angehalten hatte, wurde diefe Eloctorat-Sache ben gestriger conference würklich in proposition und deliberation gestellet sein. Denn ber Chur-Manngische Gr. Gefandte ift iterato ernstlich befehliget, dieselbe ohne allen fernern Aufschub zu proponirm, ift bazu auch bereit und willig. Warumb es aber nicht geschehen, ift dieses die vornehmste Uhrsach: Ihre Churft. Durcht. zu Bapern haben an Dero fr. Brubers, bes Churfürften ju Colln Durchl. neulich ein weitläuftiges Schreiben laffen abgehen und Sie barin jum endlichen Beitritte nachbrücklich erinnert. Solches Schreiben hat der Hr. Churbaperische am nechftverwichenen Freytage burch eine eigene Staffette weggeschicket und hoffet darauf übermorgen, Mitwoche, Antwort zu haben. Anbelangend bie zweyte hindernis, so continuiret dieselbe zwar noch, wird aber ob Gott will das Wert nicht hindern. Chur-Mannz acquiesciret schon ratione dubiorum religionis ben ber Berficherung, die ber Repfer in bem letten Rescript an die hiefige Repferl. Commission benen romischtatholischen Gesandschafften gegeben. An Chur-Colln hat, wie vorhin gemelbet, Chur = Bayern mit Nachbrud geschrieben: und Chur = Brandenburg hat seinen Clevischen Canteler, Gr. von Begern, an Chur-Trier und Churpfalt jum andern Male abgeschickt. Sollten biefe 3 Churfürsten nun noch zu gewinnen sein, entweder durch das obbedeutete erwartende Repferl. eclaircissement ober sonften, so hatte man 7 einstimmige vota; wo nicht, so werden die übrigen 4 Churfürstl. Gefandten länger als bis Michaelis (wie fie mir verfprocen) nicht anfteben, fondern alsban unverlängt ein conclusum per majora machen, baffelbe Repferl. Maj. übersenden und dadurch die investitur befördern. Bon bem Erfolg fünftig. Inzwischen recommendire ich mich zu hochgeneigtem Bolwollen und verbleibe negft göttl. Empfehlung.

Meines hochzuberehrenden Hr. Kriegsraths und Patrons dienstwilligster Diener

Befelo.

2.

Regensburg ben  $\frac{15}{25}$  Sept. 1692.

In der Nacht zwischen näherem Mon- und Dienstage ift ein Churbrandenburgischer Courier mit der Chursürstl. ordre an den Hr. von Metternich albir angelanget: er solte sosort nach München sich be-

geben und in Ihrer Churfurfil. Doll ju Brandenburg Ramen Gr. Churfürftl. Doll. ju Colln verfichern, daß auf den Fall, wenn die Bagerifche und Pfalbifche Churlinien beide ausstürben, und baburch bie evangelischen Churfurften die majora erhielten, alsbann mit Consens Ihrer Churfürftl. Doll. ju Sachsen (bie auch bazu verhoffentlich leicht zu disponiren fein würde) und unfers gnäbigften herrn hochfürftl. Doll. ein neuer catholifder Churflirft wieder erwehlet werden folte. Rachdem nun Chur-Colln burch folche Berficherung wilrbe gewonnen fein, folte er, von Metternich, ben seiner Wieberanherotunfft barauf bringen, daß unverlängt, auch des - nunmehro aber icon angetommenen - Churpfältischen Besanbten unerwartet, per majora ein conclusum super quaestione "An" und zwar noch vor Michaelis gemachet, Caesari ohne Zeitverluft überfandt und benen übrigen So. Churfürften jum Begtritt ber Weg offen gelagen wurde. hierauff hat ber von Metternich vorgestern Nachmittag umb 4 Uhr die Bost genommen, und wird bessen Burlidfunfit mit Berlangen erwartet. Mitlerweile hat fich felbigen vorgeftrigen Tages zugetragen, daß 5 von benen Fürftl. Contradicenten benm fr. Chur-Manntisichen gewesen und nicht nur für sich selbsten, sondern auch Rahmens ihrer fibrigen consorten ihme munblich vorgetragen, folchen Bortrag auch fcriftlich extradiret haben, barin bestehenb: Sobalb die Hannoverische Electorat - Sache im Churf. Collegio proponiret würde und zum Schluße gediebe, wolten fie ein jeber zwo Staffetten: eine an ihre gnabigften Berren, und die andere an die commandireuden Generalsperfonen laffen ablauffen, welche lettere ban vermöge ichon in Banben habenber ordres alle ihre unterhabenden trouppen, so sich biß auf 40 000 Mann beloffen, von benen Operationen gegen ben Feind - sowol vorsus orientem als occidentem - juride ziehen würden, ja man er, Chur-Mayntischer, auch nicht machte, daß ihr conclusum vom  $\frac{17}{27}$  Augusti im Churf. Collegio publiciret und beobachtet wurde, wolten fie ihn nicht mehr für einen Reichs Directorem ertennen. Daben ift es noch nicht geblieben, fondern wie gestern ber neu logitimirte Bolftein - Blüdftabtifche Abgefandte fr. Bieber jum erften mable auf's Rathaus gekommen, bat er singulis logatis, sonderlich benen anwesenden Electoralibus, ad partem insinuiret: sein König hätte ein Original-Transsumptum von ber Repferlich - Hannoverischen, ich glaube im Martio c. a. auffgerichteten, alliance; barin ftunde 1) Ihre Hochfürftl. Doll. u. gn. herr hatte Repferlicher Maj. 500 000 Reichsthlr. zu erlegen versprochen, 200 000 alsobald bahr und 300 000 nach und nach; 2) hätten Ihre Doll. bem Repser vor sich und ihre posterität promittiret, allezeit einem aus bem Erthause Defterreich die Churstimme jum Renferthume ju geben; auch 3) zu helfen, daß Böhmen extra actum electionis ein votum im collegio Electorali auf Reichstägen befame; bahingegen hatten 4) Ihro Renf. Maj. ber Renfer fich engagiret, unfers gnädigsten Berren Kürften Doll.

bie Churwfirde nicht nur vor sich selbst zu conforiren, sondern auch dazu die Sinwilligung des ganzen Reichs zu verschaffen. Welches, als lauter odiosa, sowol ben dem Gr. Chur-Maynthischen als ben dem Gr. Chur-Trierischen und Gr. Chur-Pfälzischen einen solchen ingres gefunden, daß es nicht zu beschreiben. Ich, als von einer solchen alliance gar nicht informiret, habe weiter nichts dagegen reden können, als daß ich alles geläugnet und in Zweisel gezogen habe.

In diesen torminis beruhet bermahlen die Sache, und ich verbleibe negft Göttl. Empfehlunge

Befelo.

A Monsieur

Monsieur d'Ilten, Conseiller de guerre et Envoyé extraordinaire de S. A. Sér. d'Hannover auprès de

S. A. Élect. de Saxe

à Dresden.

3.

Regensburg ben 22. Sept. 1692.

— Am vergangenen Montage ift der Chur-Brandenb. Hr. von Metternich von München dahier wieder angelanget. Chur-Cölln hat fich aber zu einer positiven Erklärung noch nicht verstehen wollen. Gleichwol haben Ihre Churstüftell. Dchl. zu ihme gesaget: Sie wären Ihrer Dchl. unserm gn. F. u. H. ebenso wol behgethan und geneigt, als ein einziger von Ihren Hr. Mitchurstüften, müßten aber erst Antwort auf Ihre Religions-dubia vom Kehser haben. Auch haben die Chur-Cöllnischen ministri ihn versichert, daß Chur-Trier unsers gnädigsten Herrn Filrsten Dchl. eben wenig zuwider sehe und nur auch erst auf das vertröstete Kehserl. Antwortschreiben warte. Solches wird verhossentlich zu München

пинтеhro schon angelanget sehn, weil basselbe ben  $\frac{16}{26}$  Sept. negsthin -

wie mir der Hr. Kammerpräsident Grote schreibet — durch Expressen von Wien abgeschickt worden; wird also verhossentlich bald eine favorable instruction, wo nicht von Trier und Psalt, jedoch von Sölln einlaussen. Chur-Maynt dahingegen ist durch die Fürstl. Bedrohungen dergestalt intimidiret, daß mit lettworiger Post dem Chur-Mayntsischen Gesandten Besehl zugesommen; er solte eben auf die proposition der Hannoverischen Chursache nicht dringen, sondern erst berichten. Weshalb die dreh wohlgestimmeten Chursürstl. H. H. Gesandte, nahmentlich der Hr. Chur-Benendungssche an den Chursürsten zu Maynts vorgestern Abend umb 10 Uhr per staffette geschrieden und S. Churs. Gn. in nachdrikklichen terminis erssuche haben, Dero hiesigem Gesandten die ohnverlängte proposition ernstlich anzubesehlen, mit der Berscherung, daß ihre Hohe gnädigste

herren Principale Ihro wider alle unbillige gewalt - das ohnedem von 3 à 4 Kürften nicht zu beforgen — trafftigst assistiren wolten. In wenig Tagen wird fich zeigen, was solches Schreiben offectuiren werbe. Mitterweile unterlagen die boghaften Flirftl. Opponenten nichts, was unsern gnäbigften lieben herrn einigermaßen verunglimpfen fann. Sie haben alle Tractaten in Handen, die Ihro Dall. mit dem Repfer d. 22. Martii, mit Engel- und Holland b. 20. Junii a. c., itom nach und nach mit Schweben wegen Bremen, mit Chur-Sachsen wegen Sachs. Lauenburg und Erfurt, mit Chur Brandenburg wegen Dortmund und Müllund Nordhausen, mit den Jesuitern, mit weltblichen Pfaffen 2c. gemacht haben follen, und muß in ber geheimbten Canglen ju hannover ober Belle ein Schelm fein, der folches alles verrathen und verlauffet hat. Es ift nicht auszusprechen, wie fehr hierdurch - weil ein Saufen odiosa barin enthalten — unfere Sache romoriret und verhindert werde. bin beswegen fehr embarrassiret und weiß nicht, was ich darzu fagen foll, weil ich vorhin nie davon gehöret. Doch Gott wird endlich herdurch helfen, in defen Gnadenschutz ich uns beiderseits getreulich empfehle und mit aller Ergebenheit verharre 2c.

Befelo.

# VI. v. Limbach an Ilten.

ı.

Regensburg den  $\frac{17}{7}$  Martii 1694.

Bir alhier nicht allein, sonbern insonberheit ber Kehserl. Hoff erwartet mit Berlangen, was Ihre Churstirstl. Durchl. wegen Böheim resolviren werben. Ich will nicht hoffen, daß die Schöningische Liborations-Sache von solcher difficultät sehe, daß dadurch das Churwesen einiges obstacul leiden solle, sondern wünsche dem Herrn Feldmarschald sein Bergnitgen, uns aber und dem gemeinen Besten eine kavorable und solche resolution, dadurch die würdliche introduction befördert werde.

Man sagt allhie von arrestirung des Socretarii Willii und erösnung der Post-Packeten, allein ohne sichern grundt. Dieses aber lieget mir an, daß der Kehserl. Hoff unter anderm auf die erwartende Chur-Sächs. resolution unsere introduction ausstellet und sonst die deliberationes publicas unter dem Angeben, daß die gegenwertige Bewandtnus im Reich bergleichen nicht zuließe, ruhen läßet; da jedoch ebenderselbe Zustandt ganz ein anderer und in specie die Besöberung der Chur-Sache ersobert. Diesenmach habe allhie beh dem Chur-Sächs. Hr. Gesandten dahin angetragen, Ihrem gnädigsten Chursstriefen und Herrn auf meine instanz die Borstellung zu thun, damit Selbige und zwar ein jeder insondersheit an Ihre Kehserl. Mah. schreibe und die Rothwendigseit baldigst vornehmender deliberationen repraesontiren und mit Berufung auf

unsere hefftige instanz zugleich, wie ohnsicher und nachtheilig es allenthalben sehn wolte, wann die neunte Chur-Sache länger und zwar nach der sich hin und wieder herfürthuenden widrigen inkention ausgestellet-bleiben solte. Wenig Zweisel ist deh mir, es werden Ihre Churf. Och zu Sachsen solch dilliges Suchen nicht versagen, und der Keys. Host darauf Ursach sinden, umb sich aus der Berantwortung zu halten, sothane Vorstellung nicht zu verweigern. Ihre Chursürst. Och, zu Brandenburg haben dergleichen schon an hiesige Commission und zu Wien anderingen lassen. Und Chur-Wainz seyndt dergleichen zu thun nicht abgeneigt. Wie es jezo in einem und anderm alldorten ergehe oder was sür Hossing davon zu machen, dessen ditte mich umbständtlich nechstens zu berichten. Berbleibe

# meines &. hochgeneigten Herrn Kriegsraths

bienftschuldigfter Diener Limbach.

2.

Regensburg ben  $\frac{8}{18}$  Nov. 1694.

— Man saget mir allhier von benen zwischen benen Chursächsichen und Churbrandenburgischen Ministris vorgehenden deliborationen in der Chur-Sache verschiedentlich. Dieweil aber Niemand beßer, als mein hochg. Herr undt Patron, die nähere Bewandnils mir sagen kann, so habe mit diesem nochmalen darumb bitten sollen. Es wäre wohl gut, wam höchstgedachte behde Herren Chursürsten eine gewiße Abrede in puncto rolligionis nehmen und davon zusorderst dem Kahserl. Hos Nachricht geben, mithin darauf die Introduction conditioniren ließen; so würde uns bald geholsen sehn. Was die prorogation der Hannoverischen Chur betrifft, da wird wohl selbige Catholischer Seiten zugestanden werden undt können wir solche gerne dem Hause Wolsenklitel gönnen, wann selbiges damit zu soulagiren undt auf beßere Gedanken zu bringen; inzwischen aber die Chursürst. Abreden nicht genommen, ist hier wenig oder gar nichts zu thun. Ich verbleibe 2c.

Limbad.

3.

Regensburg ben  $\frac{7}{17}$ . Mart. 1695.

— Der Graf von Goes ist heut 8 Tage hiedurch nach Wiltzburg, Bamberg, Frankfurt, Mannty, Trier, Pfaltz 2c. verreiset, und hat es keinen Zweisel, daß der Anspruch an beyden ersten Orten nöthig seye. Die Opponenten sollen inzwischen mit ihrem Concept, was sie zu begehren undt zu beharren gesinnet, sertig seyn; wäre also gut gewesen, wann der Graf von Goes eher kommen. Nun dörssten sie seinen Bortrag blos hin ad referendum nehmen undt also viel Zeit darüber consumiret werden. Es kommt aber alles vonehmlich auf die Kapserl. May. und die Chur-

fürsten, wie auch die Cron Schweben an. Jene haben, wann sie wollen, Mittel genug in Händen, diesen undt jenen zu disponiren oder zu gewinnen. Wann auch Electores unter sich einig, will das Übrige sich von selbst geben.

Diefer Tage hat der Churbrandenburg. Gefandte wegen Querfurt sich legitimiret, umb im Fürstenrath beffen votum zu führen. Run wirdt man wohl bas votum gerne gonnen; aber wegen bes vor uns praetendirten Borfites will es difficultat geben, undt bie Bo. Catholifden wollen bagegen Sultbach ebenmäßig eingeführet haben. Diefes und mehr andere Dinge, als daß der Kürft von Dettingen und Ihre Churfürfil. Gnaden zu Mannt wegen Lorch bergleichen vota praetendiren, machen neue obstacula, so bag wann man icon ad deliberationes fünfftig treten undt die Chur-Sache mit vornehmen wollte, foldes baber behindert werben borffte. Bann aber Querfurt noch jur Beit ftille mare, so will auch bas andere fich nicht regen. Mein hochgeehrtefter Berr belieben boch borten zu sondiren, ob es mit ber Introduction von Querfurt eine solche große Nothwendigkeit sepe ober ob nicht damit etwas auszuseten, bis unsere Sache zu begerem Stande tommen. Ich verbleibe 2c. Limbad.

4.

## Regensburg b. 2 Jan. 1698.

- Die Churbrandenburg. Gefandtichafft hat ein Rescript erhalten, bemelbte Chur - Sache ju recommendiren und ju befordern, bergleichen fie inner 2 Jahren nicht gehabt. Sie hat auch mit ein und andern bavon gesprochen und nicht weniger bem Frangösischen Plenipotentiario von ber beständigen Rosolution, die neunte Chur-Sache zu ihrer Bollfommenheit zu bringen, Nachricht gegeben. Die Opponenten find burch ohnzeitigen Berrath des zu Wien pro investitura geschehenen Ansuchens fehr alarmiret und haben baber nicht allein eine Schrifft ber Rapferl. Commission überreichet, sondern auch eine adresse an die Eron Frantreich gemacht. In jenem suchen fie bie Abschaffung ber neunten Chur; in diesem die Frangöfische garantie bes Westphälischen Friedens-Schluß. Diefes betrifft nun eigenblich Ihro Kapferl. Mapeftät und das Churflirftl. Collegium insgesamt und ift also beschaffen, daß barauß gar leicht Unruhe entstehen könnte. Dieweil jedoch ber mehrere Theil der Kursten zu solchem weit außsehendem Beginnen nicht concurriret oder gehelet, so wird man Gelegenheit etwa finden, foldes noch abzutehren, worzu meines orthe alles mögliche bentragen und im Übrigen allezeit verbleiben werbe 2c.

v. Limbad.

5.

Regensburg b. 4. Nov. 1698.

Dieweil nicht allein die sogenandten opponenten, sondern auch der französsische Ministre souteniret, daß der numerus Electoralis durch das Instr. Pacis circumsoribiret, undt nach Abgang des Churhauses Bahern der 8 vus Eloctoratus wieder aushören und es bei dem numero soptonario verbleiben müße, mithin kein neunter Eloctorat eingefähret werden könnte, zumahlen die Eron Franckreich obigen numerum zu garantiren übernommen: undt man zu besorgen hat, daß wann Kauserl. May. mit renovation der invostitur sortsahren, ermeldete Ministor sambt denen opponenten sehr stropicliren undt, wie sie zu sagen nicht schenen, eine scharsse opposition erregen dürsten: also habe vor nöthig besunden, den Ohngrundt übres Angebens in der Beylage!) zu bemerken, damit mein hochgeneigter Herr Geheimbder Rath sich bessen nach Belieben allborten bedienen könne.

Die Allianz zwischen Frandreich und Braunschweig Molfenbuttel hat ihre Richtigkeit und bürsten berselben noch mehr andere accediren, wann nicht ben Zeiten Borkehrung geschiehet. Aus Ungern continuiret die gute Zeitung von einem baldigen Frieden undt von Wien die Nachricht einer nähesten doclaration vor unsere Printzessen. Gestern ift Chur-Pfalts Ochl. hiedurch nach Wien passiret, welche uns nun mit bestern Augen ansehen. Ich aber din ohnaussehlich ec.

Limbach.

Regensburg b. 27. Jan. 1699.

Nachdeme die opponenten sehen, daß ihre an Franckreich undt Schweben gethane requisition ben bemen fo auf die authorität bes Raysers, die Frenheit des Reichs undt die einige souverainität der Kürsten schuldigen rogard haben, die verhoffte approbation nicht finden, oder boch, wenn gleich ein oder anderer aus Beneidung der Chur-Sache ermelbete requisition undt baber erwartende Weiterunge im herten gerne fiehet, foldes nicht entbeden barf: fo ift ber fr. Imhoff nach Coblent, Colln undt Düßelborf abermahl postiret, umb ber endes ben recours zu entschuldigen, undt daß es nur auf interponirung Königlicher officiorum abziele, bamit bie Fürsten in Aufrichtung ber neunten Chur nicht übergangen, sondern mit ihren contradictionen gehöret werben möchten, baben fie fich bann gleichwohl die Bofnung machen, burch allerhandt Aufzüge die Sache in eine ohnauflösliche Berwirrung ju setzen. Der von Imhoff hat von der lateinischen requisition nichts an vorgemelbeten Bofen wifen wollen, sondern die bepliegende 2) formulam ausgehändiget zu sehn angegeben. Es laufet aber folches wiber die notorietät bes facti undt wird, wann er barliber zu Rebe gesetzet, vermuthlich darin seine excusationem machen, daß man diese teutsche formulam zuerst bei Frandreich seben lagen, aber nachbeme inmittelft die investitur geschehen, die andere hernach übergeben. Es ift aber folches gant irrelevant undt bleibet ber recurs ad exteros eine obnziemende

<sup>1)</sup> Diefe Beilage fehlt beim Briefe.

<sup>2)</sup> Liegt bem Briefe nicht mehr bei.

undt gefährliche Sache, barliber insonberheit die fambtlichen Berrn Churfürsten zu reben undt dagegen genugsame praecautiones zu nehmen Urfach haben. Es ift auch folches unter bero hiefigen Gefandten albereit also beachtet undt davon referiret worden. Wie aber ber Chur-Mahntische Gesandte vorito weiter gehen undt die fürfil. directoria sondiren wollen, undt es geschienen, daß man in dem Flirften - Rath foldes misbrauchen möchte, habe ich behutfam zu geben undt, nachbeme die dispositiones inter Electorales vorgebachter maßen gemachet, bes Rapferl. Hofes Gebanden abzuwarten, erinnern mußen, weil es zumahl der hiefige concommissarius also für gut befunden undt wir ohne den Kapserl. Hof nicht wohl etwas avanciren können. Chur Trier. - Köln und Pfalt haben mit letterer Poft rescribiret, daß folderlen Dinge nicht zu geftatten, allerbings aber vorhero die Rapferl. Gebanken zu vernehmen, welches bann mit bem, fo hier geschehen, fiberein kommet, unbt verlange fehr zu vernehmen, was S. Churf. Durchl. unfer gnäbigster Herr filr resolutiones barin nehmen undt mir resribiren wollen. Wich wundert jedoch, daß, da alschon am 2. Januarii von der erstmahligen requisition schuldigsten Bericht erstattet, gleichwohl big dato noch keine instruction barauf erhalten. Die Chur-Brandenburgische Gefandtichaft ist in beme viel glückeliger, weil sie alle Wochen instructiones empfängt. Mein Sochgeehrter Berr Geheimbbe Rath wird hiervon nutfliche usage zu machen wißen, und ich bift ec.

v. Limbach.

7.

Regensburg b. 17. Mart. 1699.

- Die Sachen fteben bier noch in vorigem Stande. Ihro Rapferl. May, haben durch die Commission insinuiren lagen, daß die requisition an Frankreich zu anthen set; die hiefigen Churflirftl. Gefandten find derfelben Meynung. Beil aber die Commission gerne ber Churfürsten selbsteigene Meynung undt besonders eirea modum reprachensionis wifen wollen, und hingegen die Churfurftl. Gefandten einen Borichlag von der Commission verlangen, umb benfelben nach hofe gu berichten, fo ftedt die Sache alfo, daß, obgleich aus gnädigstem Befehl einen ohnvorgreiflichen Borschlag suggeriret, ich bennoch nicht weiß, wie es succediren werbe. Diefes bin gewiß, daß außer Gludftabt undt Wolfenbüttel Niemand daran Theil hat, auch foldes nicht approbiret. Das factum aber auch gar zu improbiren scheinet Allen etwas bebendlich: da ist Kurcht, eigener Nothfall undt bergleichen in consideration, undt lage ich meinen Hochgeehrten fr. Geh. Rath felbst urtheilen, wann Schweben undt Chur-Brandenburg nichts sprechen, ob Chur-Trier undt Chur = Bfalt voran geben werden.

Ich möchte inbesen wohl wünschen, daß der Hr. von Oberg das von mir vorgeschlagene, von Serenissimo nostro karlichft approbirte undt allerbings nöthige Excitorial - oder Erinnerungs - Schreiben an die

Churfürsten sambt undt sonders soderlichst auswirken undt also ihnen baburch nicht allein ben Muth erweden, etwas gutes fürzunehmen undt bie Thur - Sache gur Enbichafft ju besobern, sondern auch bamit gnugfame Urfach undt rationes an Sandt ju geben, damit fie bie bon Frandreich ober Andern geschehende Abmachung abwenden undt fich excusiren konnten. Es burfte aber wohl ber Gr. Baron bon Gort hierin ju lange warten mugen, baber man hoffen muß, es werbe feine befamte große dexterität gleichwohl etwas gutes ausrichten. Sonften gerathen Evangelische undt Catholische ratione religionis in eine weitläufige dispute: Evangelici haben Urfach ju klagen, indeme ihre religion allenthalben verringert undt vernachtheiliget wirdt; Catholici zeigen noch zur Zeit wenig Luft, die querulata abzuthun; was über Rhein geschiehet, wirdt auf die Cron Franckreich verwiesen; die im Reich ex capite simultanei machende Neuerung wirdt ber Papft nicht quittiren, Franckreich schwerlich vor ohnziemlich erkennen; ber Kapfer aber allein nicht gerne contra Catholicos sprechen. Bey diesem Sandel aber liegen alle andern Sachen ftill.

Es börfte sonsten wohl schwer hergehen mit Bergleich der Elbingischen Sache, weil die Polen für allen Dingen rostituiret sehn undt hernach eine Gegenrechnung machen wollen. Der Kapserl. Hof ist dabey soweit interessiret, daß er keinen Krieg zulaßen kann. Ich verbleibe allezeit zc. v. Limbach.

8.

Regensburg b. 7. April. 1699.

Es ift nicht ohne, bag ber or. Cammer-Präsident von Gort eine schwere nogotiation an benen Niederrheinischen Churhöfen habe, bennoch aber hoffe, daß besselben befannte große conduite etwas gutes ausrichten undt wenigst für erst die Extra-Collogial-agnition erhalten werbe, zumahlen Ihre Raiferl. Man. bas bahin zielende Rocommendation-Schreiben vor ohngefehr 12 Tagen würklich abgelagen undt bie opponenten felbft, daß foldes geschehen borfte, beforgen. Daß fie aber wohl vermeinen, daß das unserseits die lette avantage sehn solte, barinnen muß man ihnen den Wahn laffen, bif wir etwas roollos ferner fürweisen können. Unterbegen bleibet die Anthung wegen ber requisition steden, undt will gewiß verlauten, daß die Cron Franckreich an einigen Churfürstl. Höfen dehortationes thun lagen, welches ohne apprehension undt Hindernis schwerlich abgehen will, wann man nicht die eigene libertät undt die confidenz auf Gott solchen Dingen praevaliren läket. Der hiefige frangösische Minister spricht nun nicht sowohl wider die augmentation des Collegii Electoralis, als daß, wann forma rei publicae geandert oder auch die Fürsten graviret, sein König baben au concurriren habe. Sind Sachen, die in den Worten verkehret, in offectu aber auf eine auslauffen. Dieses aber würde die Eron Frandreich nicht also thun, wann man nicht occasione ber Religions-Strittigkeit in

gegenwärtige Migwerständniß gerathen. Es will uns aber endlich die gemeine Noth wohl einig machen, wann man es nicht von selbsten thut. Die an dem Rhein sich täglich verstärkende franhössliche trouppen kommen nicht umbsonst dahin undt wird uns die Zeit bald etwas davon mitbringen. Bir erwarten unterdeßen alhier des neuen Principal-Commissarii, Bischofen zu Passau Fürstl. Gnaden, die, wann sie wollen undt Besehl haben, die nöthige Bereinigung wohl stiften können.

Die opponenten haben indeß aufgebracht ober fingiret, als wann der Hr. von Oberg beh der letzten Invostitur auch die Belehnung auf die Lande undt das Ertz-Panner-Ambt empfangen undt darliber einen Lehnbrief erhalten. Es haben die Churfürstl. Gesandten solches als zu prasjudiz des a. 1692 gemachten Churfürstl. conclusi gereichend angesehen, undt gestehet mir der Chur-Brandenburgische, daß er solches nach Hos berichtet habe. Er ist nun zwar von mir des platten Widerspiels undt daß dieses also singiret, versichert, habe es jedoch zur Nachricht auch melden wollen, damit Sie alborten gleichsörmig reden können; zumahlen wegen der Böhmischen admission die sontimenta beh Churbahern undt Churbrandenburg einerlen zu sehn scheien.

Wir haben nun 7 Jahre darüber abgewartet undt also gnug gezeiget, gerne zu seben, wann Kapserl. Mah. solches erhalten könnten, da aber bisnach dergleichen nicht zu erhalten gewesen, so wird man vershoffentlich die anderweit empfangene satiskaction ansehen, uns helste dereines bis auf besere Gelegenheit verstellen (?). — Ich verbleibe 2c.

v. Limbad.

9.

### Regensburg b. 10. Maii 1699.

— Alhier stehet es noch in voller confusion undt ist ben berselben so wenig in unserer als andern Sachen etwas Fruchtbarliches zu erwarten, ehe undt bevor 1) der Bischof von Passau als Principal-Commissarius hieher kömmet undt 2) die Coromonial-Strittigkeit zwischen der Kahserlichen Commission undt denen Chursurst. Gesandten gehoben oder also die nöthige communication unter ihnen hergestellet, undt 3) die Roligions-Dissord entweder abgethan oder moderiret undt ausgestellet. Das erste dopondiret von den andern, in welchen, wann Chur-Bayern undt Chur-Brandenburg Durchs. Durchs. von denen vorigen principiis nur in etwas nachgeben undt den Kahserlichen Ober-haupt dosoriren wollen, die übrigen solchen exempeln solgen undt Kahserl. Mah. auch an ihren Orth etwas nachgeben werden.

Es betrifft die größte differenz den Kahferl. Concommissarium, welcher allezeit, undt ohne Unterschied der ersten oder letzten Ankunsst, von denen Churskusstlichen die erste visite begehret und sonsten die Exellenz mit ihnen reciprociren will. Das letztere ist so gut als ge-hoben, ben dem ersten hat es noch difficultät und ist pro temperamento

vorkommen, daß der Concommissarius allezeit beth dem Principal-Commissario sich einsinden undt also die erste visite mit empfangen könnte; jener will es aber nicht thun, weil sich der Fall begeben könnte daß kein Principal hier wäre und doch ein Chursurst. Gesandter ankäme. Wenn dieser punct gehoben, so werden alle Chursursten nicht nur für den ersten, sondern auch für den andern in der gleichen qualität schiedenden Gesandten haben.

Ich erwarte in ber Chur-Sache nun ordres vom Hof, unbt wenn mein hochgeehrtester Hr. Geh. Rath von berselben und jetzt gemelter Coromonial-Sache etwas ersähret, so bitte, mich ber communication zu würdigen und versichert zu seyn, daß ich unaussetzlich sey 2c.

Limbach.

10.

Regensburg b. 2. Sept. 1699.

— Es ist nun an dem, daß man in der Sache ohnverweilet fortgehen und den punctum substitutionis et admissionis Boomiae an denen Höfen außmachen undt nicht eher, als dis derseldige völlig verglichen, etwas darvon anhero kommen lassen, wann man anders aus der Sache kommen undt nicht vorher alles verwaschen sehen will. Der Kahserl. Hof muß darunter den ersten und größten Trit geden. Unterdessen sau ersinden. Nachdeme Münster, Wolsenbittel und Glückstatt mit Gotha, Heßen und Wilrttemberg vergesellschaftet undt der Teutschienen unter ihnen das Diroctorium sühret, so ist der Muth den ihnen groß. Sie drohen mit Krieg und französsischen und laßen so viel merken, als wann nicht die Holseinische Sache, sondern die Chur-Sache das objectum wäre, darob sie agiren wollen.

Es sind nun ohne Zweisel viel Großsprechungen darunter, allein es nimbt mich doch wunder, daß man nicht eher dazu gethan oder die Zusammensetzung verwehret, und daß noch des Herrn Teutschmeisters Durchl. durch den Kahserl. Hof nicht divertiret worden, wie leichtlich geschen können. Würtzburg erwartet gleichfalls nur eine Erklärung vom Kahserl. Hof und wird alsdann den vorhabenden Fürstentag nicht besuchen, noch sonsten eine Parten nehmen. Ich sollte glauben, wenn Chur-Brandenburg Ochl. die Bedrohungen vom Kriege wider uns zum fundament nehmen und, weil ihr eigenes kactum impugniret werden soll, solches ben Dennemarck insinuiren und dannenhero den begehrten Paß zu geben anstehen würden, hingegen aber den höchstgedachter Cron umb Berlaßung der opposition ihre hochgültige officia anwenden wollten, solches guten ingress sinden dürste. Ist stelle aber dieses zu dero Ueberlegung, als die des bortigen Hoses umb seiner inclinationen sich zu gebrauchen am besten wißen. Berbleibe lebenslang 2c.

v. Limbach.

#### 11.

### Regensburg b. 14. Dec. 1699.

Nachbeme aus bem Beliebten vom 5. Doc, erfeben, baf Churbrandenburge Doll. Die disjunctivam ober zwiefache substitution nicht zugeben und, wie mir aus vorigen erinnerlich, auch Böheim nicht admittiren wollen, auch bahin ihren hiefigen Gefandten expresse instruiret, so will es, wann biefes, so positive es geschrieben, auch in ber That also gemeinet und alhier nogotieret wird, der Chur-Sache noch große hindernis geben, weil Churbayern auf ber zwenfachen substitution oder prorogation des Electoratus octavi beharren und der Rapferl. hof feine Whicht auf Bobeim nicht quittiren borfte. Wann es aber eine soldhe resolution ift, die nur bahin zielet, daß man die Andern besto eher au begern und milberen Gebanten bringen möge, fo muß man feben, wie felbige nutlich ju gebrauchen. Ich habe unterbeg nach Sof geschrieben, daß mein hochgeehrter herr Geh. Rath barunter forberlichft instruiret werbe undt Sie also nach Dero Bermögenheit barunter porbauen könnten; maßen bie opponentes eben biefes principium haben und barauf feste bestehen, auch bergleichen niemal einräumen werben, bahingegen fie eine addresse an den Churbrandenburgifchen Gefandten gemachet, daß Ihre Churfürfil. Dall. ju Brandenburg als chof ber Evangelischen entweder mit ihnen opponenten gleiche mesures nehmen, ober boch die Sache ad Corpus Evangelieum verweisen mogen: welches mit mehrerm in heutiger rolation nach Berlin enthalten. Reines können Ihre Churf. Dall. thun, bann ber opponenten ihre Gebanten geben ad destructionem Electoratus: ihre mesures find Gewalt und Arica; wann aber bie Sache ad Corpus evangelicum remittiret wirb, fo will fie nimmer ju Ende tommen. Derohalben S. Churfürfil. Dol. nicht befer thun konnen, als daß Sie gegen die destructio reben unbt im übrigen contostiren lagen, daß Sie Ihre Gebanken, wie ber Sache au rathen, privatim vornehmen undt hernach beb der von Kapferl. Majestät versprochenen Bornehmung suo loco et ordine legitimo mit Ihnen reben lagen wollten.

Dieses sind meine Gedanken; was Soronissimus gut besinden, will in Dero ersolgenden ordro sich zeigen, und ich bitte mir die Chursürstl. Brandenburgische Antwort ad Soronissimi nostri Danksaungs - Schreiben zu communiciren. Dahingegen ich alstets verbleibe 2c.

Limbach.

#### 12.

Regensburg b. 12. Mart. 1700.

Bor 8 Tagen habe dienstlich erinnert, daß der hiesige Churbrandenburgische Gesandte in puncto praetondirter satiskactione Principum etc. instruiret werden möchte, gleich des Königs in Polen Mayestät Ihren Gesandten gethan, weil jener ohne dieses in der Sache nicht wird fortgehen. Die opponenten vermischen die Chur-Sache mit vielen andern gravaminibus und ziehen mehr andere Stände an fich, welches noch ferner succodiren wird, wenn fie zu Rürnberg zusammentreten. Ihre Hauptintention ift, die Chur-Sache zu destruiren undt autoritatem Caesaris et Electorum in die Ordnung, wie sie reden, ju bringen. Solches zu evitiren will wohl fein ander Mittel fenn, als baß man sich super conditionibus Electoratus balb vergleiche und daben dasjenige wegen ber Fürsten mit rosolvire, was zu Abkehrung bes ihrerseits vorgewandten praejudizes bienlich. Es ware gut, wann S. Churfürftl. Dall. ju Brandenburg Dero hiefigen Gefandten nach einer in bem Collegio Electorali vorher machenden Abrede nach bem Nürnbergischen Convent auf ben 15. Aprilis absendeten. Der würde noch wohl etwas ausrichten und biejenigen Fürsten, so insensibiliter in ber opponenten principia eingestochten werden, bavon abhalten. Es find meine einfältigen Gedanken; vom hof habe noch nicht ben geringften Buchftaben wegen der Goslarischen Conferenz, was baselbft vorgegangen, oder ex resoluto weiter zu befahren, erhalten. meinen Zeitungen aber kann man wenig trauen. Ich befehle mich bamit undt verbleibe 2c.

Limbach.

### 13.

Regensburg b. 29. Jan. 1706.

Die mir unterm 16. Jan. gegebene Nachricht habe zu schuldigstem Dank empfangen, nicht zweiselnd, mein heut vor 8 Tagen abgelaßenes und der Königl. Preuß. hiesigen Cantylen eingeschloßenes werde wohl überkommen und daraus ersehen sehn, was zu Behbehaltung des in gegenwärtiger Sache so hochnöthigen socreti den albortiger Geheimen Cantylen und der alleinigen expedition an den Herrn Grafen von Metternich gedeten, maßen dann dortiges hohe Ministorium von selbst erkennen wird, daß weil es die praecipua Electorum betrifft, unter die Fürstl. Gesandte nichts kommen dürsste.

Auf Sr. Königl. Maj. in Prenßen geneigten Willen, die Introduction zu befördern, habe einen gäntzlichen Berlaß; und daß solcher wegen der punctus satisfactionis principum also werde gesaßet werden, wie es Sr. Königl. Maj. Anno 1701 selbst vor gut angesehen, das werden mit andern Ew. Hochwohlg. nach bekannter dextorität besorgen. Hier bleibe dermahlen in ged. punct bestehen. Niemand sagt bisnach etwas de disjunctiva oder Böheim, so werde auch meines theils nicht dazu Anlaß geben. Die substitution auf behden Källen, da Baherische und Pfälls. Chur-Häuser durch Absterben ausgingen, möchte hiernechst wohl etwas erinnert werden. Ihro Königl. Maj. zu Preußen haben, wie vermuthe, an Chur-Mahntz geschrieben und Dero Gedancen in der Sache vernehmen wollen, wird also dortige hauptsächliche resolution auf die Chur-Mahntzische Antwort warten. Der Herr Graf von

Metternich hat bey letzterem tumult seine acta nach Nürnberg gestlichtet und läßet dieselbe von dar zurucksommen, sodann er reseriren wird, gleich die Andern am letzteren Montag schon gethan haben, nachdem die Proposition am 22. hujus geschehen. Gestern hat der Herr Cardinal von Lamberg Ihm und dem Chur-Sächsischen die conditiones satisfactionis recommendiret; villeicht berichtet Er heute etwas.

Bann Ew. Hochwohlg. nach Dreften kommen, so wird Ihnen ein Brief von mir behändigt werden, nach welchem berichte, daß der Herr Graf von Werther seine Relation inmediate an den König abgegeben, jedoch an den Herrn DM. von Pflug addressiret, dergestalt, daß dieser nach Gutsinden selbiges entweder weiter an den König in Pohlen sortsenden, oder auch mit den Herren Geh. Räthen zu Dreften daraus reden könne. Will also gut sehn, wann Ew. Hochw. beliebet, mit Hr. von Pflug erst zu reden.

Ernelbeter Gesandter hat Anno 1701 in hoc puncto satisfactionis gute Resolution vom Könige gehabt, aber dieselbe herauszugeben, ift nachgehends verboten; und ob dann wohl auch dieses Berbot hinwieder revociret, so hat doch Graf von Berther um die expresse ratisication des vorigen angesuchet, welches alles bloß zur Nachricht dienet. Dieses aber ist gewiß, daß nachdem die Sache nun in motu ist, nicht nachzulaßen sehe, um selbige zur persoction zu bringen.

Neues ist nichts als daß der Bayerische Bauernstand sich geleget und num in die autores, darunter verschiedene Ebelleute, inquiriret wird. Der Obrist Hake gehet mit seinem Regiment nechster Tagen nach Italien, desgleichen auch die Pfältzischen. Ich bin von ganzem Herzen 2c. v. Limbach.

### 14.

## Regensburg d. 12. Martii 1706.

Auf das letztere vom 27. Fobr. verhalte nicht, daß der Hr. Graf von Metternich die erhaltene Königl. ordros empfangen, und damit sowohl die admission von Böheim public gemacht, als die neunte Chur-Sache rocommondiret. Das thut nun dem Baherischen Hose und Chur-Pfaltz gefallen; Chur-Mayntz und Chur-Sachsen aber haben noch einige Bedenklichkeit beh gedachter admission und wollen diese von unserer Sache sopariret wisen. Und das ist auch nöthig, dann sonsten abermahl steden bleiben und die Sache behderseits an das Reich kommen bürste, woselbsten wir wohl noch einige Jahr zu handeln haben werden.

Heute sind 5 Fähnlein Königl. Preuß. Fußknechte theils mondirt theils nicht hier durch nach Italien marchiret, so alles gut Bold.

Die Rebellen in diesem Landt find still; ob es auch geschehen wird, wann alle Bölder hinaus, stehet zu erwarten. — Ich verbleibe 2c.

p. Limbach.

15.

Regensburg b. 19. Martii 1706.

Nachdem Ihro Königl. Maj. ju Preußen Ihren consons ju ber Böheimischen admission gegeben, auch Chur-Trier und Chur-Bfalb schon vorhin folches begehret, so hat ber Rapferl. Sof bamit genugsame Sicherheit in Sanden und kann also unsere Introduction nicht aufhalten. Es ift nicht ohne, daß diese Rönigl. Erklärung ben dem Chur - Manntund Chur-Sachfifden Sofe etwas ohnvermuthet ober ju fruhe gefchienen, indem diese bende bagu noch nicht praspariret oder fich sonften ein und anders bedingen wollen, allein es ift nun diefelbe ba und muß man bie Sache nehmen wie fie nun liegt. In ber zwischen Chur-Mannt, - Trier und -Pfalt burch ben Hr. von Stadion obhandenen communication wird fich balb zeigen müßen, wohin Chur-Mannt fich resolviren. Der Dr. Chur-Sachfische meinet nothig ju fenn eine eigene Abschickung an feinen gnädigften Rönig zu thun; bas wird noch Zett toften. 3ch follte meinen: Soronissimi nostri gegen höchstgebachten König zeigende Freundschafft und andres werde meritiren, daß bie ichon vorhin vor Böheim gethane Erbietung beybehalten und fonften unfere Sache beförbert werbe. Die Zeit muß es lehren. 3m Uebrigen ift alles in ziemlich auter Ordnung und wird man den Fürstenstandt beruhigen und vergnugen. Einige, als Gotha, Münster, suchen zwar verschiedenes zu postuliren; boch will fich biefes mohl geben und bie gange Sache jum Ende beforbern, mam bas Churfürftl. Collegium verstanden.

Ew. Hochw. wißen sonsten, daß von dieser Sache Niemand als ein jedweder Churfürstl. Gesandter und nicht die nachgesetzte Fürstl. Wißenschafft haben solle. — Ew. Hochwohlg. 2c.

v. Limbad.

16.

Regensburg b. 16. Apr. 1706.

Bor 8 Tagen hätte aufwarten sollen, aber ber Mangel sonberlicher materien hat verursachet, daß es bishieher verschoben. Ihrer Sorgsalt und prudence ist zuzuschreiben, was in der Chur-Sache von dortigem Königl. Hof gutes anhero kommt. Die Chur-Trier= und Chur-Bfälzischen Höse sind willig und bereit, haben auch genugsame instructiones anherogegeben, die ganze Sache in allen ihren puncten auszumachen, welches in kurzem geschehen können, weilen der Graf von Metternich dergleichen überkommen. Es hat aber bishero an der Chur-Sächs und Mannzischen Seiten gemangelt, da dorten der Graf von Werthern mit dem Wangel oder dissimulation der ordres sich ausgehalten, hier aber Chur-Waynzische Erkärung auf Böheim und anderes an Chur-Trier und Chur-Pfalz zwar geschehen, jedoch nicht anhero rescribiret oder doch zurückgehalten worden, bis von Berlin die Königs. Pohlnische Einwilligung am letzten Dienstage dem Grafen von Metternich

zugesendet worden. Unserseits hatten an biefen bepben Orten bergleichen Berschub nicht vermuthen konnen, wie wir's auch nicht anders verdienet. Es mag wohl diefe Bofe surpreniret haben, bag Konigl. Maj. in Preußen sich so geschwind und ohne vorgängige communication zur admission der Eron Böheim ftrackhin in ipso collegio fich erkläret; allein ben Chur-Sachsen ift bas nichts Unvermuthliches gewesen, weil dergleichen declaration alschon Anno 1700 geschehen, nur glaube, daß Chur - Mannt fich ein und anbers bei ber Sache bedingen wollen, ebe selbige ihren consens publiciren. Die wenigen Opponenten als: Münfter, Burgburch, Birttenberg, Sichftädt, Cafel, Bolffenbuttel, Teutschmeifter, Gotha find unter bem Borwand, die jura principum zu salviren, wiederum zusammen geloffen. Allein ich hoffe, es sollen, wann mur Electorales vorerft unter fich vereiniget, der Andern Rünfte nicht viel hinderniß machen. Catholici haben noch in deliberatione unter sich: was zu thun, wann die Chur-Bahr- und die Chur-Pfältzische Linien ausgingen und alßbann zugleich ein Repferl. Tobesfall hinzu tame, mithin paria in utraque foligione waren? Sie werden aber sich mit dem vergnügen, daß alßbann einem unter ihnen ein zwiefaches votum zu gönnen.

Ich thue biese particulier information mit schulbigster Bitte, bergleichen mir zugeben, bamit besto bester unsers gnäbigsten Herrn Dienst bevbachten könne. Ich verharre 2c.

v. Limbach.

17.

Regensburg b. 21. May 1706.

Nun ist endlich die Chur-Sache proponiret. Der Schluß faßet sich in dem: daß der Chursächstiche noch nicht in die Böheimische admission consentiren kann und Catholici praetendiren, daß der ihnen auf den Fall, daß behde catholische weltliche Chursinien Pfalt und Bahern abgingen, zugestandene neue catholische Churstirst entweder von Catholicis allein milste ernennet werden, oder wann dieses noch nicht geschehen und ein interrognum mit einfallen solte, die dreh geistl. Churstirsten vier vota in der Kehser-Wahl haben. Der Graf von Metternich wird heute davon berichten und ich habe dergleichen an unsern Hof reseriet.

Bey bem ersten erwartet ber Chursächstiche fernere ordre und gibt silt, daß sein König vorher erst des Königs in Preußen Maj. correspondire. Ich habe Serenissimo gerathen, an beyde Höse einen Courier zu schieden, umb den consens zu befördern. Bei dem andern wird Serenissimus Ew. Hochwohlg. ohne Zweissel balb instruiren. Meines Erachtens werden wir wohl das votum supernumerarium zugeben müßen. Ich verbleibe lebenslang 2c.

v. Limbad.

18.

Regensburg b. 28. Jan. 1707.

Nachdem von fämbtlichen Churfürsten die instructiones in puncto substitutionis et admissionis Bohemiae enblich eingelauffen, so ist gestern im Churfürften-Rath bas Conclusum babin ausgefallen, bag bie Substitution dem kunfftigen Rayser allein zu überlagen und wegen Böheim an die fibrige Collegia nichts zu bringen, sondern die Proposition ber Chur-Sache vorzunehmen. Das aber muß nun allererft an Rayferl. Hof berichtet und von bannen die ordres ad proponendum erwartet werben. Wir haben Urfach zu eilen, bamit vor Eröffnung ber Campagne in das Collegium kommen, benn es fiehet am Rheinstrom giemlich fibel aus und fagen alle Briefe, daß ber gewesene Churfürst von Bapern allborten fich einfinden folle. Bring Eugenius von Savoyen fommt an die erledigte General-Lieutenants Stelle und flehet noch babin, wie man bas Commando am Oberrhein einrichten wolle. Bu Henlbrun versammlen fich die 4 am Rhein gelegene Reichs-Crehse, umb zu Berhütung eines Ueberfalls ein Corpus defensivum zu formiren, bif andere Nachbaren ober Alliirte begruden.

Der König von Pohlen überläßet 12 000 Mann an Engelland umb Holland. Ob sie complet oder wie sie beschaffen, weiß ich nicht. Bon der Republic Pohlen ist vor 3 Tagen ein Schreiben am hiesigen Reichs-Convent eingelaufen, darin jene contostiren, daß sie von der Abdication Königs Augusti nichts gewises wüsten, auch darein nicht gehehlen (?) könnten, am wenigsten aber den König Stanislaum erkennen oder annehmen würden. — Ich verbleibe zc.

Limbad.

19.

Regensburg b. 15. Apr. 1707.

Auf Dero letteres zu dienen, habe die endliche Proposition ber Chur - Sache abgewartet, welche am nechsten Mittwoch vor 8 Tagen geschehen, und darauf die deliberation big vorgestern continuiret. Allermaßen nun das Churfürftl. Collegium nicht nur die Chur-Sache felbft, sondern auch die Substitution und Böheimische Readmission, wie es der Ranserl. Hof verlanget, absolviret. Also haben alle Kirften gebachte Chur-Burbe positive verwilliget; fiber benen andern begben puncten aber ift man bergestalt in partes gangen, daß alle Ratholischen gedachte bethde letteren puncta bewilliget, und die Königl. Preußische im Fürsten-Rath habende vota damit eingestimmet, die Evangelischen aber vielgebachte puncta bloß hin ad referendum genommen und sonsten so viel geeußert, daß diefes Sachen waren, fo nothwendig die Unterdrucung ber Evangelischen nach fich ziehen muften, und ich forge febr, bag bes Königs in Schweben Majestät dieses sentiment auch ergreifen burfften, wan nicht sehr gute officia barunter angewendet und damit alle collision ober scision vermieden wird. Innerhalb 6 Wochen will fich biefes

zeigen. Austriaei machen mine, uns socundum majora introduciren zu wollen, aber Soronissimus nostor wird es vorhero zu überlegen haben. Empfehle mich damit zu beharrlicher Gewogenheit und verbleibe 20.

Limbach.

20.

Regensburg b. 12. May 1707.

— In hoffnung, daß Sie nun glücklich in hannover angelanget, wünsche allborten baldige expedition und fernere gute Berrichtung du Berlin, insonderheit, daß die hohen Alliirten ferner beysammen halten und nicht nur in Spanien, sondern auch im Essaf solche operationes machen mögen, damit Straßburg wiederumb in des Reichs hände komme, ohne welches wir keine Rube haben werden.

Ich habe gemeinet, gnädigste Erlaubnuß, auf etwa 14 Tage nach Haus zu kehren, zu erlangen; allein weil Seren. noster ein anderes besliebet und nun die zweyte Consultation herbeh rucket, so uns die Introduction herbehringen muß, so will sieber eine mehr bequemere occasion abwarten. 2c.

Limbach.

21.

Regensburg b. 10. Juni 1707.

Aus dem beliebten vom 2. Juni habe die Rückreise nach Berlin ersehen, zweiste nicht, dieselbe werde glücklich vollzogen sehn. Es ist jüngsthin von Kahser und Chursürsten resolviret, das Chursürst Maximilian von Bahern seiner discherigen gehabten vierdten Churstelle und Erz-Truchssesen Ambts sambt der Oberen Pfaltz zu priviren, behdes aber Chur-Pfaltz bekommen solte. Gleichnun ermeldeter Chursürste Maximilian durch den wider ihn erkannten Bann auch aller dignität und Landen entsernet und versusig, hingegen die bischero von Chur-Pfaltz eingehabte achte Churwürde sambt dem Erz-Schatzmeister-Ambt dem Reich vacant worden, solglich dieselbe Niemand anders als Seronissimo nostro gebishret, und auf Dero Besehl von mir gesuchet wird, so ist doch ein Catholischer gewesen, der die Sache in Zweisel ziehen und den erledigten locum octavum gerne ossen halten wollen, damit Chur-Bahern, wann Er etwa rostituiret, denselben wieder haben könnte.

Sowohl der Graf von Werthern als auch Hr. Hönnigs werden hiervon berichtet haben, mein hochgeehrter Herr Geheimder Rath aber sehr wohl thun, wann sie die Königl. resolution in faveur Serenissimi nostri befördern wollen. Der Graf von Metternich aber soll nun zu Nou-Chastel bleiben und der Hr. v. Wampold anhero tommen, welchem mich bestens zu recommendiren bitte, und lebenslang verharre 2c.

v. Limbach.

# VII. Thomas v. Grote an Ilten.

1.

de la Haye ce  $\frac{17}{27}$  Juillet 1697.

Monsieur et très honoré cousin. Je n'ay rien à vous mander cette fois qu'un extrait tiré à la haste du project que les François ont livré Ryswick il y a 8 jours.

Ils posent en tout pour fondement le traitté de paix de Nimwègue et ne font que le récapituler article par article hors qu'ils offrent de rendre Strasbourg, mais après en avoir démoli la citadelle et tous les ouvrages qu'ils y ont fait, c'est à dire comme elle a ésté, lorsqu'ils s'en sont rendu les maitres; ils raseront pareillement le fort de Kehl et les autres dans les isles du Rhin, se reservant d'accomplir tout 8 ou 10 mois après la paix. Si l'on veut un équivalent pour Strasbourg, ils offrent Fribourg en l'état présent, de même que Brisac à la réserve du fort le Mortier qui est en delà du Rhin, Huningen en l'état présent en deçà de la rivière, mais démoli de l'autre côsté. Pareillement ils veulent rendre le fort du Kehl qui est au pont de Strasbourg, razer la Pille et tous les ouvrages qui sont dans les isles du Rhin, comme aussi les ouvrages d'en decà de la rivière à fort Louis. Philippsbourg est aussi de l'équivalent, mais ils prétendent y ruiner le pont qu'ils ont batis et le fort qui est devant. Ils veulent restituer la Lorraine dans l'éstat, où elle a éstée possedée l'an 1690 par le grand-père du Duc d'à présent; Nancy, mais la nouvelle ville démolie, et les dehors de la vieille, se réservant un passage pour ses trouppes par le pais, mais sans souveraineté et moyennant qu'elles payent, et Saarlouis avec le pais d'une demy-heure d'alentour, moyennant un équivalent, dont ils conviendront avec le Duc. Ils rendront Montroyal, mais la forteresse démolie de même que Trarbach. Le roy prétend garder toutes les munitions et toute l'artillerie qui sera dans toutes ces places. Il veut aussi bien rendre le Palatinat entier, mais réservé à Madame ses choix qu'elle peut avoir à prétendre comme héritière de la famille Electorale décédée. Il veut une amnestie générale, principalement pour le cardinal de Fuerstenberg et les chanoines de Cologne qui se sont retirés en France, le premier devant estre conservé dans l'evêché de Strasbourg. Il veut restituer au Roy d'Espagne: Mons, Charleroy, Courtray et Ath, Roses, Gironne et Bellevue, mesme Luxembourg avec le duché et la comté de Chiny, oubien un équivalent qui n'est pas spécificié.

Les limites tant aux Pais-bas qu'en Catalogne seront reglés par des commissaires immédiatement après la paix, oubien s'ils ne pouvoient pas s'accorder là-dessus, les États Généraux en doivent estre les arbitres. Dinant sera rendu à l'evêque de Liège, mais les nouveaux ouvrages démolis. Il n'est fait aucune mention des Hollandois, si non qu'on doit se restituer réciproquement tout ce qui a ésté conquis de l'un sur l'autre aux Indes, et comment l'on fera avec les prises sur mer après la conclusion de la paix.

Vous excuserés, Monsieur et très honoré cousin, l'irrégularité de cette lettre par la haste que j'ay ésté obligé d'employer à tirer ce du project, qui ne m'a ésté communique qu'une demyheure. Les ambassadeurs Impériaux n'en sont pas fort satisfaits, ils ont même voulu le renvoyer, mais à la persuasion de Mr. le médiateur ils l'ont gardé et envoyé par un courrier à Vienne. L'on ne sçait, comment il y sera reçu et si le ministère n'y cédera pas aux offres favorables qui y sont pour l'intérest particulier de l'Empereur. Mr. de Bothmar n'a pas encore pris le caractère, mais il ne tardera plus guères malgré les protestations des opponans. Il attend, que l'ambassadeur de Mayence se soit légitimé, et encore une ordre de Hannovre.

Monsieur etc.

T. Grote.

2. de la Haye ce 6. Aoust 1697.

Monsieur et très honoré cousin. J'accuse l'honneur de la vostre du 2. Aoust, qui m'apprend, que vous n'avez pas encore reçu mes lettres pour Mess. de Grote et de Bulow, mais j'espére, qu'elles vous auront ésté rendues à présent, et qu'elles seront conformes à vos sentimens. Les ambassadeurs de l'Empereur et de l'Empire ont été occupés jusqu'icy à faire la réponse au project des François et l'auroient désjà donnée à Mr. le Médiateur sammedy passé, s'il n'étoit arrivé une dispute: Mess. les Impériaux prétendans la titrer: "Réponse de Sa Maj. Impériale", et les autres y voulant adjouter: "et des ambassadeurs et plénipotentiaires de l'Empire qui sont icy." Quelques demandent que fait l'Empereur et l'Électeur de Brandebourg sont excessives et ils courrent hazard, que les François en riront. Ce qui les fera peutestre changer de ton est, qu'il n'y a presque plus personne, qui doute, que les affaires ne soyent désjà arrêtées entre la France, l'Angleterre et la Hollande. Mylord Portland éstant icy et ayant eu une longue conférence avec les ambassadeurs Impériaux leur en aura apparemment donné avis et nous pourrons peutestre en scavoir des nouvelles

avant la fin de la semaine. Mr. le Baron de Bothmar a pris le caractère, mais il n'a pas produit son pleinpouvoir publiquement à Reyswick s'éstant contenté de le donner au Médiateur, qui l'a fait sçavoir aux autres. Plusieurs luy ont déjà rendu visite là-dessus, mais les Impériaux font tousjours difficulté de rendre la première. Mess. les opposans font semblant d'ignorer la chose et ainsi ils n'ont pas publié la protestation dont ils nous menaçoient. Ils sont fort déconcertés depuis qu'ils perdent l'appuy de Mayence. Mr. de Schönborn a mesme lu le pleinpouvoir que Mr. de Bothmar luy avoit présenté, mais il ne veut pas se declarer hautement en nostre faveur. Vous scaurez mieux ces affaires que moy, puisque sans doute elles auront ésté reglées par Mr. de Goertz à Mayence. Je vous supplie de me faire sçavoir s'il se peut ce contenu de ses négotiations d'à présent et quelles apparences il y a de réussir. Je suis etc.

T. Grote.

3.

de la Haye ce  $\frac{3}{13}$  d'Aoust 1697.

Monsieur et très honoré cousin. Si j'ay manqué l'ordinaire passé de me donner l'honneur de vous éscrire, ce n'a ésté que faute de matière, et croyant qu'une lettre inutile seroit superflue. — Les nouvelles d'icy sont que les Impériaux et les alliés n'ayant pu convenir de l'inscription et de la subscription de la réponse au project des François, ils l'ont enfin donnée mercredy passé chaqu'un à part, de sorte que les Impériaux ayant voulu trop gagner ont perdu tout ce qu'ils prétendoient. Les François n'ont encore rien répondu là-dessus, hors qu'ils ont dit avoir remarqué en passant, qu'il y avoit beaucoup de choses touchant les mots, dont ils ne feroient nulle difficulté, mais qu'ils avoient observé de certains passages, comme la restitution de Strasbourg dans l'état d'à présent, dont ils ne tomberojent jamais d'accord, que cependant ils vouloient bien entrer en négotiation sur cette réponse, à laquelle ils feroient la leure au premier jour. Ce qui inquiète extrémement les impériaux et les états de l'empire est que l'Angleterre, la Hollande et l'Électeur de Bavière sont d'accord avec la France, qu'elle gardera Luxembourg moyennant un équivalent en places en Flandres, n'y ayant point de doute, que l'Éspagne n'y consente d'abord que le courrier dépêché pour cela sera arrivé à Madrid. Ne pouvant s'y opposer d'autre manière, l'on a protesté dans les formes que l'on n'en tomberoit jamais d'accord, le Baron de Mayen s'éstant mesme laissé échapper de dire, que si cela

arrivoit, l'Électeur de Trèves et l'Evêque de Liège se metroient sous la protection de la France, comme n'ayant pas après point d'autre parti à prendre, à quoy Mr. le Pensionnaire doit avoir répondu, que s'ils vouloient faire une follie, ils en étoient les maitres, mais qu'il leur conseilloit de demeurer sages. — Comme vous désirez de sçavoir de moy, quel traitement les ambassadeurs impériaux font à ceux des Électeurs et par conséquent à Mr. de Bothmar, je me donne l'honneur de vous dire, que ceux-là ont en effect déclaré, qu'ils traiteroient ceux icy comme ceux des Rois et des Républiques, mais ils n'ont pas laissé de les chicaner tousjours sur la première visite, laquelle ils n'ont donnée dans les formes qu'à Mr. de Schönborn, ambassadeur de Mayence, auquel ils disent cette prérogative etre due comme au chancelier de l'Empire. Pour Mr. de Bothmar ils se sont comporté avec luy de la manière suivante: Le jour qu'il avoit livré son pleinpouvoir à Mr. le Médiateur, mais secrètement et ne l'ayant pas encore publié, il alla rendre une visite ordinaire au Comte de Kaunitz, pour prendre avec luy les mesures nécessaires dans cette affaire. Celuycy ne le traitta aussi du commencement que comme un plénipotentiaire et ainsi prit le pas sur luy et se mit dans une chaise au haut bout sous le dais, jusques à ce que Mr. Bothmar luy eust monté par une confidence son pleinpouvoir, alors Mr. de Kaunitz prit d'abord le bas bout, le félicita et lui donna le titre d'Excellence. Depuis il a prétendu faire passer cette rencontre pour la première visite, à quoy Mr. de Bothmar répond, que n'éstant pas entré chez luy avec le caractère il ne peut pas compter cette visite comme la première en qualité d'ambassadeur. Soit ce qui en soit Mr. de Kaunitz est venu le voir avanthier et ses collégues prétendent, qu'il vienne pareillement les voir avant qu'ils aillent chez luy, ce qu'il ne fera pas, et j'espère, qu'ils se rendront enfin à la raison voyants que tous les ambassadeurs des Rois et Électeurs le reconnoissent. Messieurs les opposans ne bougent pas et font semblant d'ignorer tout cela. mais je crois en effect, que toute cette affaire leur donne guères de plaisir.

Du reste j'ay encore de jour en jour plus à me louer de Mr. de Bothmar qui n'a rien de réserve pour moy ayant donné ordre à son secrétaire, de me donner part de tout ce qui se passe et mesme de son journal et de ses protocols et ne faisant pas de difficulté de raisonner avec moy de toutes les affaires quand il en a le temps. — Je suis tousjours etc.

T. Grote.

4.

de la Haye ce  $\frac{7}{17}$  d'Aoust 1697.

Monsieur et très honoré cousin. La dissension entre les Impériaux et les ministres des alliés de l'Empire est aboutie à un schisme, ceux là ayant commencé de traiter séparement avec les François hier à Reyswick. Ils éstoient convenu de cette conférence extraordinaire le congrès passé et la continueront deux fois par semaine. Vous jugerés par là, Monsieur, dans quel état sont les affaires de l'Empire. Je vous avois mandé, que l'on éstoit convenu de l'équivalent pour Luxembourg, présentement l'on commence à dire, que l'Empereur accepte celuy pour Strasbourg, comme l'on craignoit dès le commencement. En un mot: l'Empire paye la folie entière de toute cette guerre. L'on mande de Bruxelles, que Barcellone est agonizante l'ennemy s'éstant désjà rendu maitre de deux bastions, que cependant les assiégés font une défense extraordinaire. Le bruit continue, que Mr. de Pointi est battu et l'on commence à le croire. Cependant l'on dit, que ce n'a ésté qu'après avoir pillé Cartagène, dont il avoit enlevé 9 millions, ce qui mineroit entièrement les affaires d'Espagne. Mais qu'importe puisqu'aussi bien cet argent ne nous pourra pas faire avoir une plus méchante paix que celle qu'on nous donnera. J'espère qu'avec l'ordinaire prochain je pourray me donner l'honneur, de vous mander le résultat de la déliberation d'hier, du moins feray-je de tout mon mieux pour l'apprendre, ce qui est rarement une peine perdue icy, où rien ne reste deux jours secret. Je suis etc.

T. Grote.

5. de la Haye ce  $\frac{4}{14}$  Sept. 1697.

Monsieur etc. La paix, que nous aurons, sera, comme vous dites, la plus méchante du monde et vous avez raison, d'en attribuer la cause aux Impériaux, dont la lenteur et l'intéret particulier nous font plus de mal que n'a fait toute la guerre. Il n'y a pourtant pas à craindre du tout, que la négotiation se rompe, l'on commence mêsme à assurer positivement, que la paix sera faite vers le 20 ou bien peu de jours après, quoy-qu'au dernier congrès les alliés ayent refusé au Médiateur, de vouloir entrer en négotiation des articles de moindre importance en attendant leur instructions sur celuy de Strasbourg. La nécessité se fera résoudre à tout, quoyque Mylord Portland ait assuré icy, que le Roy son maître entendoit, que l'on ne devoit nullement désister de prétendre Stras-

bourg, promettant à l'Empire tout le secours qu'il pourroit donner (jusques icy cela va bien), mais il adjoute, que si l'Empire ne mettoit pas 40 000 hommes de plus en campagne que l'année présente, l'on n'avoit pas de meilleure fortune à espèrer, ce qui éstant impossible l'on juge aisement, qu'on sera plus liberal en complimens qu'en effects. Pour surcroit de misère il arriva avanthier un courrier de Madrid, qui porta la nouvelle, que la canaille poussée au désespoir par les contributions que les François ont établies depuis la prise de Barcellone jusqu'à Tortosa et Lerida avoit fait une revolte pour lapider le Comte de Harrach et la Reine mesme qu'ils accusoient d'estre causes de la dilation de la paix, et qui ont eus toutes les peines du monde pour se sauver, de sorte que de ce costé là l'on n'a plus rien à attendre qu'une paix telle que la France la voudra donner. - Nous avons généralement icy tout sujet de contentement; les opposans, après avoir reçu encore un nouveau refus ou bien devant le (Bothmer) recevoir au premier jour par Mr. de Lilienrot d'accepter leur protestation, sont hors d'éstat de nous faire du malicy, et tous les autres s'empressent à nous distinguer ou bien à nous reconnoitre; les Éspagnols ont donné la visite à Mr. de Bothmar dans toutes les formes, quoyqu'ils en ayent fait des difficultés au commencement; mesme Mr. de Schönborn la luy a rendue. Quant aux ambassadeurs de Saxe et Brandebourg je crois qu'ils n'ont cherché que d'éviter toutes les disputes, auxquelles ils craignoient d'estre engagés pour l'amour de nous, ne doutant pas du reste de leur bonne volonté pour nous dans l'affaire de l'Électorat. — Je suis etc.

T. Grote.

# à Stockholm ce 29. de Juillet 1702.

Monsieur et très honoré cousin. — Vous sçavez désjà, que le Comte d'Oxenstiern mourut il y a huit jours agé de 79 ans et regretté de tous ceux qui veulent du bien à la Suède et au parti des alliés. Nostre maison y perd un appuy sûr de ses instérets dans ce pais, et moi un grand ami qui m'a constamment donné des marques de sa bienveuillance. Il a laissé sa famille dans une grande misère en partie pour avoir serviplus fidèlement que d'autres et en partie aussi à cause du peu d'oeconomie et d'ordre dont il usoit dans ses dépenses. —

Selon vous, Monsieur, nostre Électrice devient bien ambulante et je commence à craindre, que nos beaux esprits, que vous specifiez, ne luy fassent voir à la fin plus de pais qu'elle ne pense. L'exemple de la Reine Christine me fait peur, et je sçay aussi un peu ce que c'est que la contagion du bel esprit. Celuy de Mr. Hortense 1) déchéeroit bientost de son prix sans sa satire de sorte que je ne suis point surpris, s'il tache à faire sa cour aux dépens d'autruy. Quoyqu'il soit du siècle passé, il n'a pas laissé de connoître le génie de celuy où nous sommes, et en s'y accommodant il témoigne, qu'il n'a pas pour rien blanchi dans les antichambres. — Je ne cesseray jamais d'estre etc.

T. Grote.

VIII. Paul von Fuchs an Ilten.

1.

à Berlin ce  $\frac{6}{16}$  d'Aoust 1699.

Je Vous suis infiniment obligé, Monsieur mon très cher frère, de Votre cher souvenir. On ne Vous oublie pas non plus icy et je Vous asseure, qu'ils se passent peu de jours, où je ne Vous souhaitte de retour. Il demeure ferme, que Mess. de Chwalkowsky et de Berchem se trouveront le 21. de ce mois au lieu agréé pour les conférences des limites. Quand leur instruction fût concertée dans le conseil il y a 3 jours, S. A. El. déclara tout haut, qu'Elle désiroit rien que ce qu'Elle pouvoit preténdre avec droit et justice. Monseigneur le Duc de Zelle dit la même chose, comme j'ay eu l'honneur de l'entendre de sa propre bouche; si donc l'affaire ne succède pas, ce sera la faute de ceux, qui la traitteront. Mais je veux espérer, que tout ira bien. Car j'ay fait tout ce qui m'a ésté possible, pour y bien préparer les choses. Mr. Schmettau et moy Vous sommes infiniment obligés, de nous avoir recommandé à S. Alt. Électorale Votre sérénissime Maitre, comme Vous connoissés la droiture de nos intentions et le désir que nous avons de cimenter une parfaite union entre nos Maitres. Vous n'aurés rien advancé, dont Vous serés désavoué de nous.

Que Vous êstes heureux de servir dans une cour tranquille et de n'estre point battu de tant d'orages qu'il nous faut essuyer dans la notre! Vous sçavés, quelle bourrasque j'ay souffert depuis peu; mais après avoir parlé au Maitre même, et d'un ton et manière que convient à un coeur droit et une bouche innocente, je me vois un peu rétably dans le calme, pourveu que cela dure.

Il n'y a point de doute, que la France n'applique toute son attention sur l'éstat et la santé du Roy d'Éspagne et que nous

<sup>1)</sup> Mbé Hortensio Mauro.

sommes à la veille des plus grandes révolutions, qu'il y a eu dans plusieurs siècles, si sa mort devoit arriver bientot. Quel bonheur seroit-ce donc pour nous, si nos Maitres s'entendoient bien et s'unissoient d'intérest dans cette conjoncture. C'en est un grand pour Vous, que cette parfaite union de coeurs et de volontés entre l'oncle et le neveu, dont il n'y a guères eu d'exemple, et qui Vous fortifiera plus que vingt mille bras ne feroient. — Je Vous prie, de me mander, quand nous aurons le bonheur de Vous revoir icy et d'etre persuadé que je suis sans réserve etc.

Fuchs.

2.

De Berlin ce 26. d'Aoust 1699.

Votre dernière du  $\frac{20}{30}$  d'Aoûst m'a donné d'autant plus de joye, Mons. mon très cher frère, qu'elle contient des marques vives et solides de la continuation de Votre chère amitié et me fait espèrer Votre prompt retour, que je souhaitte à tout moment, éstant si fort accoustumé à Votre manière d'agir sincère et obligeante, que je ne pourrois pas souffrir, d'en estre longtemps privé.

Nos commissaires, qui doivent traitter sur les différens des confins, seront désjà ensemble, et puisque Vous m'asseurés si fort des bonnes instructions, qu'ont les votres, et que je Vous puis encore une fois asseurer du réciproque de notre costé, il faut espérer, qu'ils ne se sépareront pas sans avoir dissipé ces brouillards, qui nous ont si souvent et si fort troublés, afin que nous puissions bientôt jouir icy du bonheur, que S. Alt. Sér. Monseigneur le Duc de Zelle nous fait espérer, de révérer en sa personne le plus agé Prince en Allemagne et le plus honnète homme.

Nous avons aussi eu des advis du partage de la monarchie d'Éspagne, dont Vous faites mention. Si cela se trouve véritable, on pourra tourner les anciennes fables du partage de Jupiter, Ploton et Neptune en vérités, car il me semble, que le partage de ces trois dieux n'aura pas ésté si difficile, que celuy des royaumes et terres d'Éspagne. Il est à craindre, qu'on n'aura pas le repos à si bon prix. Mais que nous importe-il, pourveu qu'il y ait tousjours une bonne et parfaite intelligence entre nos chers Maitres. On parle du changement avec Mr. de Stepnay, mais Vous sçavés, que les résolutions peuvent se changer. Autrement je sçay bien, que nos sentimens sur ce sujet sont les mêmes. Les personnes dont Vous Vous êstes souvenu, Vous en sont infinement obligés et souhaittent Votre retour. Je répéte l'asseurance de mes respects etc.

Fuchs.

3.

De Berlin ce 8. d'Oct. 1700.

J'ay ésté ravy, Monsieur mon très honoré frère, de recevoir des marques de Vostre cher souvenir; je Vous aurois donné des miennes plutot, si j'avois sceu, où Vous rencontrer. Ne croyés pourtant pas, que Vous ayés ésté oublié; bien loin de cela, je Vous regrette à tout moment, puisqu' hormis Mr. de Schmettau je ne trouve icy personne, à qui parler à coeur ouvert, comme nous avons accoutumé de faire entre nous. Je ne Vous sçaurois exprimer la joye que j'ay, que Vos voeux seront accomplys et l'alliance éternelle renouvellée entre nos Sérén. Maitres. Je n'ay pas vû ce que Mr. le Comte de Dohna a envoyé icy, sans doute parceque la cour a éstée absente et l'est encore, car je ne crois pas, qu'on m'en veuille faire un secret, éstant connû, que je n'ay rien tant souhaitté ny conseillé que ce renouvellement, et S. A. Él. même m'a dit, qu'Elle avoit donné ordre, que l'alliance devoit demeurer en tout comme elle éstoit et estre ainsi renouvellée. On parle tousjours du voyage de Prusse et presque ouvertement du dessein connû, mais il n'y aura point de jour fixé, avant que Madame l'Électrice soit de retour, de sorte que Vous aurés encore assés de temps pour retourner et pour Vous équipper; car je me flatte tousjours, que Vous serés du voyage après l'alliance renouvellée et l'autre difficulté applanie; et je le souhaitte passionnement.

Je suis infinement obligé à Mr. le Comte de Platen de l'honneur q'uil me fait, de se souvenir de moy; je Vous prie de l'asseurer de mes respects et services aussi blen que Mr. de Görtz, dont nous sommes tousjours très humbles serviteurs, Mr. de Schmettau et moy.

Nous sommes attentifs à ce que la cour Impériale fera sur la belle échappée, que l'assemblée de Nürenberg a faite. Au reste point de divertissement icy dans l'absence de notre belle cour. Je Vous prie, de me mander, quand Vous croyés etre de retour icy. Je suis à jamais etc.

Fuchs.

4.

De Berlin ce 30. d'Oct. 1700.

Je sçay, Monsieur et très cher frère, que Vous avés assés d'indulgence et de bonté pour moy, que d'excuser mon silence de deux ordinaires causé par mes distractions. Je Vous félicite de notre traitté conclû il y a trois jours, qu'on a approuvé le projet envoyé et donné ordre à Mr. le Comte de Dohna, de le signer. On n'a pas voulu, que j'y eusse part, mais j'en ay

autant de joye, que si je l'avois fait seul. Pourveu que les bonnes choses se fassent, qu'importe, par qui?

La conduite de l'assemblée de Nürenberg ne peut pas etre louée de qui que ce soit, qui a encore une goutte de sang Allemand dans ses veines; c'est le sentiment de tous les honnêtes gens de notre cour; et S. A. Él. mème a temoigné sa displicence au Marggrave d'Anspach, qui y a voulu prendre part.

Enfin Mr. d'Obdam est party de nous. Revenés donc bien vite pour remplir sa place, car ce seroit trop, de perdre deux braves et honnêtes gens à la fois. J'auray aprèsdemain un bonheur extraordinaire. Il est demain jour de naissance de notre incomparable Électrice; mais comme il est dimanche, son Alt. Él. a remis le festin et la réjouissance de ce jour là jusqu'à lundy, qu'Elle veut venir à Malchau, pour le célèbrer en ce petit lieu là. Ma joye seroit parfaite, si Vous pouviés etre de la partie. Mais on se souviendra tousjours de Vous et surtout de cette grande et sérénissime maison, qui nous a donnée une Princesse si accomplie. Je suis etc.

Fuchs.

5.

De Berlin ce 29. de Mars 1701.

J'éstois sur mon départ de Königsberg, Monsieur mon très cher frère, lorsque je rescus l'honneur de Votre lettre du 20. de Février. Le voyage que j'ay fait en suite, m'a empêché d'y répondre plutot; mais éstant à cette heure retourné en lieu de repos, je reprends avec joye la plume, pour Vous asseurer, qu'en quelque lieu que je me suis trouvé après notre dernière séparation, je Vous ay tousjours conservée la place, que Vous avés depuis long temps en mon éstime et amitié. Il s'est passé bien de grandes choses depuis que je n'ay pas eu l'honneur de Vous voir. Notre grande affaire de Prusse s'est terminée fort heureusement; plût à Dieu, que celle de la succession d'Éspagne eût une fin aussi paisible. Jamais les choses du monde ont éstées si embrouillées qu'elles le sont présentement, et nous paroissons être à la veille ou d'un esclavage éternel ou d'un affranchissement heureux. Dieu nous donne le dernier et un bon dénouement à ces grandes affaires. Si les dernières lettres d'Angleterre ont dit vray, on pourroit bientot avoir lieu, de féliciter la Sérénissime maison de Lunebourg de trois belles couronnes. Je connois des gens qui le feroient de bon coeur. Vous me mandés, que nous reverrons bientot en notre cour Mr. d'Obdam: j'en suis ravy, car je l'aime véritablement. Mais n'en sera-t-il pas autant de Vous? Je le souhaitte de tout mon coeur pour la même raison. Les beaux jours d'été vont revenir

à Malchau, pourveu que la mauvaise constellation dans le monde nous en laissera jouir. Quoy qu'il en soit je demeure tousjours etc.

Fuchs.

6.

De Berlin ce 26. de Juill. 1701.

Je n'aurois pas tardé jusques icy, Monsieur mon très honoré frère, de répondre à Votre chère première lettre, s'il n'étoit que j'ay tousjours attendu qu'on m'envoyeroit la requête de Mr. de Klencke, qu'il Vous a plû me recommander. — Au reste, cher frère, nous vivons icy à l'ordinaire; Vous connoissés la cour de Brandenbourg, qui est une grosse mer, c'est tout dire. Vous avés raison à la Votre de faire un bon accueil aux Mylords Anglois. On ne trouve pas tous les jours ce qu'il Vous apportent et quand il n'y auroit que la considération et la gloire, ce seroit assés. Comme notre cour est séparée et que la Reine est tousjours à Lüzenbourg, on ne voit quasi Mr. et Mad. de Kielmansky; 1) j'eus pourtant le bonheur avanthier de saluer celui-cy à la cour. Le Roy se prépare d'aller à la chasse dans la Vieille-marche, c'est à dire en Votre voisinage. Ma bonne femme Vous est infiniment obligée de Votre souvenir. Le Feldmaréchal partira lundy pour les bains de Teplitz. Je suis etc.

Fuchs.

7.

à Berlin ce 6. de Sept. 1701.

Si je n'ay pas répondu plutot à l'obligeante lettre, qu'il Vous a plu m'écrire du 31. de Juillet, Monsieur et très cher frère, il faut l'imputer à la course que j'ay ésté obligé de faire avec le Roy vers les pays de la Vieille-Marche et de Magdebourg, dans laquelle je me suis tellement trouvé abbattu par les grandes chaleurs, que je ne pouvois presque pas remuer pied ny patte.

Vous aurés désjà appris sans doute le sujet pourquoy Mr. le Comte Christophe de Dohna a voulu quitter la cour pour la seconde fois. La patience est la vertu la plus nécessaire à la cour et pourtant la plus difficile à apprendre. Il y a apparence, qu'il sera encore suivy de quelques autres cas. Vous ne pouvés pas ignorer, en quelle situation est présentement nostre cour, que j'étudie depuis 36 ans sans y comprendre rien par les grands changemens qui s'y font.

Je vis hier à Luzembourg un de vos Anglois, qui faisoit la révérence à la Reine: on dit que c'est un homme d'esprit

<sup>1)</sup> sic! Kielmannsegg?

et d'agréable conversation; il se loue fort des graces et honnétetés qu'on fait aux Anglois à Hannovre; Dieu veuille, que Vous ne receviés jamais des ambassades plus désagréables. Nous sommes icy également attentifs sur les nouvelles de la Haye et de Courlande.—

La constitution présente des affaires de l'Europe ressemble à ce qui me paroit à un gros et épais nuage qu'on regarde venir de loin, sans pouvoir juger, s'il crevera ou s'il se dissipera. Peu de temps nous en éclaircira. La vérité est, que moy ayant vieilly dans les affaires du monde après les 60 ans passés, je n'ay jamais vu les cartes si brouillées, qu'elles le sont présentement. Dieu nous fasse avoir ou une paix constante ou une guerre heureuse et qui asseure notre liberté.

Je Vous suis obligé de la part que Vous voulés prendre dans la grace, que l'Empereur aussi bien que le Roy m'ont voulu faire en même temps, de me donner le titre de Baron. C'est la contresignature qui me l'a fait accepter: sans cela Vous savés bien, que la vanité ne me domine pas. Je vous etc. de Fuchs.

8.

De Berlin ce 29. d'Oct. 1701.

Vous me connoissés assés, Monsieur mon trés cher frère, pour ne me juger pas capable, de garder un si long silence envers un amy de Votre calibre sans cause et sans raison. -Je crois, que Vous avés vû depuis peu Mr. de Schmettau et qu'il Vous aura informé de l'éstat de nos affaires, c'est pourquoy j'espére, que Vous me dispenserés de redites, qui ne peuvent pas etre trop agréables. Il faut pourtant que je Vous mande une affaire, qui est arrivée après le départ de Mr. de Schmettau: c'est que Mr. le Grand Maréchal, le Comte de Lottum a obtenu sa démission de la charge de Gr. Maréchal de la cour, en gardant pourtant ses autres employs comme de Gouverneur de Spandau, de Conseiller privé de guerre, de Lieut.-Général et le régiment. En même temps on a osté le scellé qui éstoit mis dans la maison de Mr. de Wense, et aussi la garde, de sorte que la maison est libre à cette heure; plût à Dieu qu'il le fut aussi. Ces échantillons Vous peuvent faire juger du reste, pour nous autres icy, ce sont nos leçons ordinaires, qui nous apprennent, combien les pas, qu'on fait à la cour, sont chancellans et qu'il n'y a rien de stable ny de ferme dans ce monde. Non obstant cela, Vous pouvés conter sur l'asseurance que je Vous donne, que je seray à jamais etc.

de Fuchs.

. Berlin ce 26. de Nov. 1701.

J'ay reçeu et lu avec beaucoup de joye et de satisfaction, Monsieur et mon cher frère, la dernière lettre qu'il Vous a plu m'écrire du 20. de ce mois. Madame de Schmettau m'a fait un détail si exact et si agréable de toutes les graces et honnêtetés qu'elle a receues à Herrenhausen et à Hannovre, que je ne sçaurois pas m'empêcher d'y prendre ma part et d'entrer dans les obligations de ressentiment et de reconnoissance, que nous en devons avoir toute notre vie. Aussi le fais-je de bon coeur et Vous supplie, de le faire connoitre partout, où Vous le trouverés bon et nécessaire.

On ne m'a rien dit touchant l'affaire de la primogéniture, dont Vous me parlés. On connoit les sentimens que j'ay en cette affaire-là et autres semblables, qui ont pour fondement l'honneur et la bonne foy; c'est peutetre pourquoy je n'en entends guère parler et ainsi je n'auray garde d'en faire mention le premier. —

Je ne Vous sçaurois rien dire encore de précis ou de certain sur le voyage de notre Reine. À Vous dire le vray: Vous nous oterés pour un temps le jour et la lumière; mais comme je sçay que la Reine souhaitte ce petit voyage et que je fais profession d'être de ses plus fidèles domestiques, je voudrois bien, qu'elle eût le contentement de revoir une bonne mère et un cher frère, et j'espère qu'Elle y réuscira.

Ce seroit bien pour moy le plus grand contentement que je pourrois recevoir, que de passer encore une fois par Hannovre et d'y voir ceux qui me font l'honneur de me conserver leur chère amitié; mais à moins que le Roy n'aille à Clève, où il n'y a pas d'apparence présentement, je n'ay pas lieu de l'espérer. Nous sommes à la veille de grandes révolutions, le bon Dieu vueille qu'elles soient heureuses pour nous! J'espére qu'on sera content chès Vous de la résolution qu'on a prise touchant la marche des trouppes. Je suis etc.

de Fuchs.

).

De Berlin ce 28. de Févr. 1702.

J'ay bien receu, Monsieur et très cher frère, celle qu'il Vous a plû m'ècrire du 23. de Fèvr. Que je Vous porte envie par delà, de vivre doucement et de n'avoir pas à apprehendre des troubles ny des changemens. Les nôtres commencent à se fixer un peu, et il faut espérer, qu'après la pluye le beau temps. Mess. de Chwalkowsky et d'Ilgen n'ont rien à craindre, et ils ont pris l'allarme sans aucun sujet, et sur des bruits de ville, qu'on appelle icy Fischmarts-Beitungen; Mr. le Comte de Dohna 3

payé de présence d'esprit et de sagesse, et il n'a rien à craindre non plus, puisqu'il a sceu conjurer l'orage, qu'il n'a pas crevé en l'absence de le Reine, laquelle nous attendons icy avec la dernière impatience, pour nous rammener le calme et rasseurer les esprits.

Nous avons sujet d'apprehendre la situation des affaires en Pologne; le Roy de Suède ne fait rien sans un concert préalable avec les grands et les principaux de la République. Jusques icy on ne scavoit pas précisement, où tendoit sa marche, mais la poste d'aujourdhuy a apporté, qu'il fait jetter un pont sur la Memel dans la Samogitie, ce qui est le chemin de Pologne et de Varsovie. Le Roy mon Maistre se met sur ses gardes et envoye encore en Prusse deux régimens de cavallerie avec les grands mousquetaires et les gens d'arme, de sorte, que nous y aurons un corps d'armée de  $\frac{m}{15}$  hommes, à sçavoir dix mille de trouppes reglées et de vieilles bandes et cinq mille des milices du pays. C'est pour attendre les événemens, qui sont douteux, puisqu'il ne s'agit pas moins, que de conserver ou de perdre un royaume pour le Roy de Pologne. Car c'est làdessus que roule le projet du Roy de Suède et de ses adhérans. Une si violente agitation ne se peut pas faire sans que les voisins ne s'en ressentent un peu et se voyent obligés, de se mettre en bonne posture. Ce qui est le plus étrange c'est qu'on mande de Varsovie, que la cour ne fait que de prendre les divertissemens du carneval, comme si de rien n'éstoit. suis etc.

Fuchs.

## 11.

De Berlin ce 23. d'Aoust 1702.

Je Vous rends encore une million de graces, Monsieur mon très cher frère, de ce que non obstant les grandes chaleurs qu'il faisoit en ce temps-là Vous eûtes la bonté, de me venir voir à mon passage par Hannovre. Mais je Vous suis doublement obligé d'avoir si bien voulu exécuter la prière que je Vous fis de m'excuser auprès de S. A. Él., que je passois sans recevoir ses ordres, et de n'avoir attiré d'Elle une si gracieuse réponse. J'espère, que je seray plus heureux et moins pressé une autre fois. Ce m'a ésté une grande joye et consolation d'avoir encore pû rendre icy mes devoirs à Son Alt. Royale, Madame l'Électrice; Elle m'a témoigné de les agréer. Cette Princesse a fait beaucoup de bien icy auprès du Roy; j'aurois souhaitté de tout mon coeur, qu'Elle y eût pû encore demeurer quelque temps, pour l'affermir, car je ne crains pas sans raison,

qu'après son départ il n'y ait des personnes, qui tacheront de détruire le bien qu'Elle a fait icy.

Je ne fus pas si tost arrivé, que Mr. Heusch me porta un présent magnifique et brillant de la part de S. Alt. Él. et du Sérén. Duc; je l'ay reçeu avec la soumission et la reconnoissance qu'on doit aux marques de bienveillance et de bonté, que de si grands Princes daignent nous donner. Mais Vous me ferés un plaisir extrème, mon très cher frère, si Vous voulés suppléer à mon défaut et marquer à S. A. Él. la profonde vénération que j'ay pour ses graces et bontés, dont je me promets la continuation. Comme je scay, que Vous prenés part à tout ce qui m'arrive de bon, je dois Vous informer, que j'eus avanthier le bonheur de voir Madame l'Électrice à Malchau et de luy présenter et au Roy un petit méchant diner, dont pourtant Elle me fit la grace d'en estre contente et surtout du lieu qui luy plaisoit beaucoup. Mais nous allons perdre bientost cette grande Princesse pour un temps, puisqu'Elle veut partir vendredy prochain. Je Vous asseure, que j'en suis affligé particulièrement et pour des grandes raisons.

Pour des nouvelles je n'en ay présentement à Vous mander, mais on les attend de tous costés, Dieu vueille, qu'elles soient bonnes. Je me recommande à Votre illustre ministère et suis à jamais etc.

Fuchs.

### 12.

De Berlin ce 12. de Sept. 1702.

S'il nous éstoit permis, de souhaitter quelque chose icy, je veux dire ceux, qui prennent à coeur l'intérest de la Maison Royale, ce seroit de voir tousjours en cette cour Son Alt. Royale, Madame Votre Électrice, cela nous procureroit un bien infiny, éstant vray, que notre Roy a de l'éstime et de la confiance en Elle, plus qu'en toute autre personne. Nous eûmes dimanche passé le contentement, de voir aller notre Prince Royal à la sainte cène pour la première fois: il fut examiné publiquement, et cette cérémonie se fit avec tant de marques de tendresse de tous les spectateurs pour le Prince Royal, qu'il n'y en avoit guère, qui n'eût les larmes aux yeux et n'en fût touché au vif. Dieu nous le conserve; je suis fort trompé ou ce sera un jour un des plus grands et des plus louables Princes, que nous ayons eu depuis longtemps. Le lendemain après, qui fut un jour de conseil, le Roy déclara, qu'il avoit resolu de faire entrer le Prince Royal dans le conseil d'éstat. Vous jugerės aisement, que nous ne sommes pas fachės d'avoir un tel témoin de notre zèle et fidélité.

Le plus grand avantage que les Impériaux ont eu en Italie, dans le furieux chocq, qui s'y est fait, c'est de n'avoir pas ésté poussé, comme les François, supérieurs en nombre, l'avoient présumé. Mais comme il y a encore beaucoup à faire, il faut espérer, que Dieu secondera encore la bonne chose et les justes armes de l'Empereur.

Je Vous jure, mon cher frère, que je ne souhaitte rien tant que de voir finir ces misérables disputes qu'il y a encore entre nous et Celle. Permettés moy, que je m'en rapporte à Mr. Heys; 1) il y a des gens qui prennent plaisir, à brouiller les cartes, et qui sont capables de gâter plus dans une heure que d'honnètes gens ne peuvent redresser en un an. Enfin il y a de la dureté de part et d'autre dans ces fréquens arrets, dont les innocens souffrent le plus. Les affaires de Pologne sont encore un chaos remply de ténèbres; il n'y a que Dieu, qui en puisse tirer la lumière de la paix. Je suis tousjours etc.

de Fuchs.

## 13.

De Berlin ce 31. de Déc. 1702.

Je Vous rends graces très humbles, Monsieur et mon très cher frère, des bons voeux, dont il Vous a plû me régaler à l'entrée du nouvel an, ce sont autant de marques de Votre chère amitié, que je ne sçaurois mieux reconnoitre qu'en priant Dieu de Vous rendre au double tout le bien que Vous me désirés: ce que je fais de bon coeur.

L'ordinaire de Pologne d'hier nous a apporté, qu'on y a derechef fait un senatus consultum, qui semble vouloir dire quelque chose en faveur du Roy de Pologne, mais qui en effet ne fera qu'aigrir d'avantage le Roy de Suède. Ce que je trouve de plus nuisible pour le Roy de Pologne c'est la grande défiance, que tous les Grands de Pologne ont conçue contre luy, car ils luy imputent encore, qu'il a fait soulever les Cosaques contre la République. Enfin le terme fatal des désordres en Pologne semble approcher, car les Suédois sont désjà dans Varsovie et le faux bruit de la mort du Roy de Suède, qu'on a entretenu avec tant de soin est dissipé: il y a peu de chemin à faire depuis Varsovie jusques à Thoorn, et il n'y a que le temps mol (sic) et changeant, qui puisse arrêter quelque temps les desseins du Roy de Suède. Ce sont les peuples du Nord, qui tiennent encore la campagne au fond de l'hyver. autres délibèrent à cette heure dans les cabinets ce qu'ils auront à faire dans la campagne prochaine. Pour moy, je suis

<sup>1)</sup> Heusch.

persuadé, que tant que les Alliés demeureront bien unis ensemble, ils auront le dessus sur la France, quelques efforts que cette couronne fasse et même quelques advantages qu'elle remporte.

On fait icy des grands préparatifs pour l'anniversaire du couronnement, et surtout pour la fête de l'Ordre, qui sera fort solennisée. La Reine partira immédiatement après et on croit encore, que la Comtesse de Wartenberg l'accompagnera; et si Vous estes encore un de ses vieux galans, Vous aurés sujet de Yous réjouir; on parle aussi du Prince Royal, mais cela est encore incertain. Je suis pourtant asseuré, que Vous auriés de la joye par delà de le voir: car il n'y a rien de plus charmant ny de plus obligeant et cela sans fard; sa conduite est celle d'un homme de 30 ans, et si le bon Dieu nous conserve ce Prince, il promet de nous ramener le siècle d'or. J'eus le bonheur il y a quatre jours de faire quelque petite réjouissance dans ma maison au Roy, à la Reine, au Prince Royal et à toute la cour; il y eut bal après le souper, auquel se trouvèrent plus de 100 masques. J'eus la satisfaction, que toute la compagnie témoigna d'etre contente de mes petits efforts et surtout la Reine, qui fut en toute manière la Reine de la fête. — Je suis etc.

Fuchs.

#### 14.

De Berlin ce 23. de Jany. 1703.

Vous avés présentement auprès de Vous, Monsieur et très cher frère, les ornemens de notre cour, quoyqu'ils sont de diverses sortes: tant y a que j'envie Votre bonheur. Nous sommes icy tombés d'une grande clarté et des grandes ténèbres, et certes si jamais on a pû remarquer l'inconstance des choses de ce monde, ce fut à comparer ensemble les trois jours qui précédèrent le départ de la Reine avec celuy de son départ, qui fut aussi celuy du Roy. Jamais on n'a vu plus de bruit ny d'éclat que dans ses trois jours et jamais plus de solitude ny de tristesse que le samedy suivant. Rendés nous donc bientot ce que Vous nous avés ôté, ou bien nous laisserons icy nos demeures toutes sombres présentement, et viendrons retrouver à Hannovre ce que nous avons perdu icy. — Je suis etc.

Fuchs.

#### 15.

De Berlin ce 3. de Fevr. 1703.

Ne m'imputés pas mon silence de quelques ordinaires, Monsieur mon très cher frère; il n'a pas ésté volontaire et je ne suis pas moins à Vous, que si je Vous avois envoyé tous les jours de mes lettres. Permettés moy que je passe légèrement sur l'affaire de Hildesheim comme sur une matière désagréable. J'ay remarqué par le peu d'apperience que j'ay, que beaucoup d'affaires deviennent facheuses par les manières dont on les traitte, qui ne le servoient pas tant de leur nature; pour corriger cela, il est bon quelques fois, d'admettre des compagnons du crime afin de ne s'en charger plus seul.

Je n'ay jamais douté du bon traittement que Vos gastes recevroient à Hannovre: il n'y a lieu au monde, où l'on s'en acquitte de meilleure grace que chés Vous, comme il ne se trouve nulle part des personnes qui le méritent mieux, que celles que Vous avés présentement avec Vous. Aussi dans touttes les lettres, qui nous viennent, on s'en loue extrémement. Vous ne Vous trompés pas de croire, que j'aurois souhaitté d'en participer, et je suis trop persuadé des bontés qu'on y a pour moy, pour ne regretter pas d'en estre privé. Je me console plus aisement de n'estre pas du voyage de Magdebourg, dont le Roy m'a fait la grace de me dispenser. —

Au reste comme je sçay, cher frère, que Vous prenés part à ce qui me regarde, je dois Vous mander, que le Roy a bien voulu mettre sur moy une nouvelle charge sçavoir celle de Chancelier de Poméranie, vacante par la mort de feu Mr. de Crockow. Mais comme c'est un effet de ses bonnes graces et de la confiance, qu'il a en moy, je n'ay pû faire moins, que de l'accepter avec soumission. Je suis jamais etc.

de Fuchs.

### 16.

De Berlin ce 6. de Fevr. 1703.

Je Vous envoye cy-joint les nouvelles que j'ay receues aujourdhuy de Pologne; auxquelles je dois adjouter, que Mr. de Flemming le Général a emmené icy sa famille, qui loge dans la maison de Mr. de Wensen; pour luy, il est party aujourdhuy pour Dresden. Ce que j'ay trouvé le plus surprenant, c'est qu'il a emmené icy le Père Vota, qui est Père confesseur du Roy de Pologne. Vous verrés bientot à Hannovre ce bon Père, car il est party aujourdhuy pour Magdebourg et de là pour Hannovre. C'est un inventaire de toute l'histoire, ancienne et moderne; vous en aurés du plaisir, quand il sera avec Vous. Renvoyés nous quelques uns de Vos gastes; pour notre grande et belle Reine je ne présume pas la voir avant le mois de Mars, et souhaitte seulement, qu'Elle se trouve bien partout où Elle sera. Je suis etc.

de Fuchs.

17.

De Berlin ce 17. de Févr. 1703.

J'ay bien receu et à la fois l'honneur de vos deux lettres du 8. et 11. de Févr., Monsieur et mon très cher frère. Je Vous suis infiniment obligé de la part que Vous prenés dans la marque, que le Roy m'a donné de sa bienveillance en me conférant le chancelariat de Poméranie. Il me falloit ce petit secours, pour me faire soutenir les frais et dépenses excessives, qui on est obligé de faire présentement en notre cour, si l'on veut conserver la réputation d'honnète homme, dont j'ay tousjours ésté jaloux. La bonne opinion, que Vous témoignés avoir de ma suffisance, me poussera d'y satisfaire autant qu'il me sera possible.

Tous ceux qui sont de retour icy de Votre cour, ne se peuvent pas assés louer des honnêtetés qu'ils y ont receues, et advouent tous, qu'on y est allé au devant de leurs désirs et qu'on les a accablé de plaisirs et de bontés. Cela ne m'est pas nouveau, comme il le seroit sans doute, s'ils en rendroient un témoignage contraire. Il y a long tems que je sçay, qu'il n'y a cour au monde, où l'on traitte mieux les étrangers et les gastes qu'à Hannovre.

Mais je Vous prie de nous renvoyer notre Reyne; il me semble, que Vous avés éstés assez éclairés de ses lumières, et il est temps, de nous tirer des ténèbres, où nous sommes depuis son départ. Le Roy a fait un petit tour cette semaine à Oranienboom avec une très petite suite, car il n'y a eu que le comte et la comtesse de Wartensleben et le Feldmaréchal comte de Wartensleben. On les attend aujourdhuy de retour à Potsdam.

Permettés moy, cher frère, que je n'entre pas dans le détail de l'affaire de Hildesheim ny des autres, qui sont sur le tapis: il y a beaucoup à dire et on fait icy les mêmes plaintes que Vous faites par delà. Une petite communication à temps auroit pu empêcher beaucoup de fâcheries. Ce qui me mouve le coeur c'est de voir, que de part et d'autre on donne sujet à un éloignement de la bonne intelligence et en même temps de ses véritables intérets des deux cotés: car j'ay tousjours ésté de ce sentiment, que je ne perdray jamais, que le véritable intéret des deux maisons est une bonne union et intelligence, et qu'on perdra tousjours plus par une jalousie mal fondée, qu'on n'y gagnera.

Pour ce qui est des affaires de Pologne, je n'y entends plus rien et il me semble, que les deux Roys sont conseillés d'une manière égale. Tout est pourtant en crise présentement, et si la partie n'est faite avant que l'herbe pousse (?), nous aurons une grande et sanglante guerre; car les Polonnois ne se peuvent pas assembler en corps avant ce temps là. Les lettres de Dantzig d'aujourdhuy portent, que le Roy de Pologne a quitté Thorn et qu'il est arrivé à Marienbourg.

Monsieur de Flemming a emmené icy sa famille et a meublé une maison; marque qu'il y veut faire son séjour.

Je plains le malheur de Mr. de Cresset et souhaitte sa restitution. Le dernier malheur, qui peut arriver à un honnète homme, c'est de perdre l'honneur, et je ne sçay pas, si celuy de perdre l'esprit, luy est beaucoup inférieur; il y a pourtant cette différence, que l'un se sent et l'autre ne se sent pas. — Je Vous embrasse, Monsieur et mon très cher frère, et suis tout à Vous

Fuchs.

# 18.

# De Berlin ce 10. de Mars 1708.

Quoyque notre correspondance, Monsieur mon très cher frère, est fort innocente et que ny Vous ny moy ne sommes pas capables de trahir nos maitres, je Vous supplie pourtant, de ne trouver pas mauvais, que je la suspende un peu. J'ay sujet de le faire et Vous avés trop de bonté pour moy, que de désirer, que je m'expose aux dents malignes de mes envieux. Mais ce n'est pas sans peine, que je fais cette demande et j'espére aussi, que ce ne sera pas longtemps. Car il faut bien à la fin, que la mauvaise constellation, qui répand du chagrin et de la désunion dans nos cours, se change dans une plus heureuse et nous rende le calme, la bonne foy et la confiance, si nécessaires entre les bons voisins et les alliés. Je le souhaitte passionnement, et pour Votre bien et pour le notre.

À.

ť.

La mort nous a ravy le bon Mr. de Rebeur, l'informateur du Prince Royal. Cet accident nous a fait connoître le divin naturel de notre Croon-Prince. Car il ne se peut rien adjouter à la bonté et à la tendresse, dont S. A. R. a traitté le malade et qui Elle a fait paroître après sa mort. On se sacrifieroît pour un tel maître, quand on auroît cent vies. Dieu veuille que ce vuide soit bien et dignement remply.

Les affaires en Pologne sont plus brouillées que jamais et il semble, qu'il n'y a plus de prudence humaine en cet endroit là: car tous les deux partys n'agissent non seulement pas selon leurs intérets, mais directement contre, et comme cette guerre eut un commencement fort extraordinaire, il y a apparence, que la fin en sera de même. — Pour moy je n'ay nullement bonne opinion de cette campagne à moins que Dieu ne fasse des miracles.

Je suis sans réserve, Monsieur et très cher frère, Votre très obéissant valet

Fuchs.

# IX. Hensch an Ilten.

1.

Cönigsberg ce 24. Janv. 1701.

J'ay bien receu la lettre dont V. Exc. m'a honoré du 13. de ce mois. Mr. Besser m'a assuré, que V. E. doit avoir receu ses lettres de récréance à Hannovre, y ayant éstées envoyées il y a long temps.

L'échange des ratifications se fit enfin il y a trois jours et je croy, qu'on l'a voulu trainer jusques icy afin que le nouveau Roy de Prusse puissé signer celles d'icy en cette qualité, comme il a fait, ce qui m'a obligé de ne faire l'échange que sub spe rati. Dieu veuille conserver nostre Prince Électoral; la Reine de Prusse est cependant en peine de sa santé n'ayant point eu des lettres de Hannovre par le dernier ordinaire. Il se débite toujours icy quelque nouvelle fausse et bien des gens se sont dit depuis plus de 8 jours à la cour à l'oreille, que Madame l'Électrice douairière de Brunswic éstoit morte, qu'on le cachoit encore pour ne pas affliger la Reine de Prusse sa fille. Je n'ay pu scavoir la source de cette fausseté, qui a trouvé tant de crédit, qu'on a eu de la peine, de la détruire auprès de quelques uns. Mr. de Besser est mal satisfait de Mr. des Alleures, qui s'en est allé avec son présent de 2000 éscus en argent sans songer à Mr. de Besser; le chancelier aussy bien que Madame s'éstoient aussy attendus à quelque présent, et celuy là en a mesme touché quelque chose dans une lettre qu'il a éscrite à Mr. de Besser, mais on luy a fait entendre, qu'il n'y avoit rien pour luy. Je ne voy jamais aucun des ministres, qu'il ne me charge de ses compliments pour V. Exc; que je prens la liberté de renvoyer à mes relations touchant les nouvelles que j'ay à mander d'icy. Je suis toujours etc.

Heusch.

2.

Berlin ce 4. Juin 1701.

Monsieur. Je ne puis encore pénétrer le véritable susjet du procedé étrange de Mr. d'Illgen, qui m'a renvoyé son présent comme V. Exc. aura sceu; il y en a qui croyent, qu'il ne l'a pas voulu garder, parcequ'on n'en a pas donné à V. Exc. et on me conseille de garder encore les medailles, parcequ'il y avoit apparence, que le Roy pourra se raviser et donner encore un présent à V. Exc. Mr. le Comte de Paar a eu sujet d'estre content, ayant eu une bague de 12000 éscus et 2 des plus beaux chévaux de l'écurie du Roy, et son neveu a ésté régalé du portrait du Roy, enrichi de diamants de la valeur de plus de 2000 éscus. Ce ministre repartit hier pour s'en retourner à Vienne. Mylord Raby songe aussi à son départ et pourra peutestre encore rester icy la semaine prochaine. Mr. de Chwalkowsky est allé aux eaux de Teplits, et Mr. de Berchem se trouve fort mal d'une plaie au pied. —

Je fus la semaine passée à Potzdam, où j'ay veu Mr. le Grand Chambellan et Mr. d'Illgen, qui ne m'ont pas dit un mot au sujet de V. Exc. Je ne puis parler à personne icy et mes meilleurs amys commencent à m'éviter comme si j'éstois infecté de la peste. Le beau règlement, qu'on a fait, sera sans doute cause que personne n'osera plus faire la moindre honnêteté aux étrangers, pour lesquels la cour d'icy va devenir un séjour bien ennuyeux. Je suis toujours etc.

Heusch.

3. Berlin ce 14. Juin 1701.

La dernière lettre dont V. Exc. m'a honoré est du 9. de ce mois. Je n'ay pas manqué de faire resouvenir Mr. le Commissaire général de la réponse qu'il avoit promis de procurer sur le memoire qui regarde la sortie des grains, sans avoir pu l'obtenir jusques icy.

Il faut espérer, que les routes de questions seront reglées suivant l'intention de S. A. E. nostre Maitre, cette affaire ayant éstée soigneusement recommandée.

La cour est icy dans la mesme situation où V. Exc. l'avoit laissée, l'apparence qu'il y avoit qu'on songeoit encore de donner un présent à V. Exc. recommence à disparoitre, puisn'en dit plus rien autant que je sache; cependant j'apprens sous main, que la principale raison, pour laquelle on n'a rien donné à V. E. éstoit, parcequ'elle avoit éstée icy deux fois consécutivement et qu'on l'avoit toutes les fois régalé d'un présent, en second lieu, que le Roy avoit trouvé étrange de ce que Mr. de Sibourg n'avoit rien eu, lorsqu'il a ésté à Haunovre et à Zelle, quoyque que Sa. Maj. eut fort distingué nos Maitres en leur envoyant le plus ancien chambellan. I n'y a pas moyen de détruire ces raisons, qui ne me sont dites qu'à l'oreille et en confidence. Mr. de Berchem est mort, comme V. Exc. aura appris par ma dernière relation; il est regretté de touts les honnêts gens; sa place à éstée conférée à Mr. d'Illgen, à qui à présent convient le plus le titre de ministre d'éstat, puisque tout passe par ses mains.

AL INDICATE TO THE والمستقل المدر والمعالمة المعادي ووروا والمراجا , d, 1- 11 wes

d ... V. ... I supporters suprement · 1114-4 44 34 98) transa et min. Majer M: 4 mario dias 4 my valued executive converse 4 \* 9 \* 11. 13.1448 AAA

Berlin ee 12 Jin

front ra que V. Eas, marque dans sa dernière 1 11 moin innolant la diagrace de Mr. le Grance " profit mai funda, of ja suis surpris qu'on puisse farella ante in il nat viny, que la conduite de Mad la of thomas and trop commes pour ne lay point fare prife ff and fant mount homocoup, que sela soit allé a 1. h. | h. | latt hughma house mine et on remarque s The of Hil ha plan he meane empressement qu'elle I the he continual below delle; il est vizy, que in the wind Haranes resulte en quelque façon I of the H wings or harden notes and sequence de H no bent To the many the transfers of Sections Courses of Sign I II to trial to a series of the heapter the total trial the trial private the finition of semination first of the in the second of the second to the second second the court of the same of the first of the same

the harden of country and property of 3 3 1 Hill is a mount of more comment of the time of the

A Comment of Party of the Comment of me lon

qui s'approche de Warsovie, poussera l'affaire non obstant que le parti du Roy de Pologue se fortifie de jour en jour, de sorte que la déthronisation pourra devenir une affaire de très longue haleine, mais entièrement ruineuse pour la république.

Je suis tousjours etc.

Heusch.

5.

Berlin ce 4. Nov. 1704.

La princesse d'Anspach fait de nouveau paroître des scrupules sur le changement de religion, déclarante mesme, qu'elle ne pourra jamais s'y résoudre. Il faudra voir, si l'ésclat d'une couronne joint à l'éstime qu'elle a pour le prince, qu'on luy destine, ne prévaudront pas sur cette résolution, qui embarrasse beaucoup le père Orban et le résident de l'Empereur, jugeant qu'on en avoit trop fait pour reculer ainsi. Ce qui n'est pas sans fondement, la cour d'icy semble ne vouloir pas trop se mesler d'une affaire, qui pour bien des raisons est très délicate, laissant à la princesse le choix de son sort, qui assurement mérite d'estre heureux.

Le départ de Madame l'Électrice est fixé au 10. de ce mois, S. A. E. ayant résolu de passer par Göhrde, où on s'arrêtera quelques jours. On ne parle pas encore du voyage de la Reyne pour Hannovre vers le carnaval et je doute mesme, qu'on aye sondé jusques icy la volonté du Roy sur ce sujet, mais on fera son possible, pour que l'affaire se fasse.

Mr. de Diepenbrouch fit hier ses nopces avec la fille de Mr. le Comte de Wartensleben. Il faut qu'elle aye plus de résolution et de courage que n'en a eu Madlle de Sonsfeldt, à laquelle le sort de trois femmes mortes en couche a fait peur.

Heusch

G.

Berlin ce 10. Octobre 1705.

Le Chambellan Mr. le Comte de Wartensleben ne peut assez se louer des honnêtetés et des homeurs qu'il a receus à Hannovre; il se trouve confus du beau présent qu'on y a adjouté et auquel il ne s'attendoit pas. Il 1) m'a fait insinuer par Mr. de Berlips 2) pour mieux cacher nostre commerce, qu'ayant eu occasion, de faire connoître au Roy la droiture des sentiments de S. A. E., il avoit mis Sa Maj. dans des dispositions assez favorables, qu'il avoit aussy rendu justice à Mad. la

<sup>1)</sup> Bon hier an ift ber Brief chiffriert.

Berlepsch.

Princesse, fille de S. A. E. en pariant fort advantageusement d'Elle sans pourtant toucher le point de mariage, mais qu'il en avoit pourtant parlé au Grand Chambellan, en luy faisant comprendre l'intérest particulier qu'il avoit de favoriser le mariage du Prince Royal avec ladite Princesse; que quoyque ce mi nistre fut engage de parole pour un autre endroit, il espéroit pourtant le gagner d'une manière, que l'affaire susdite pours avec le temps estre mise sur le tapis avec espérance de succés et qu'alors Votre expédient pourra estre envoyé iey pour y travailler, qu'il éstoit encore nécessaire, de temporiser un per et d'avoir pour le Roy de Prusse toutes les complaisances posibles et d'éviter surtout, qu'il ne paroisse point, que ny Madame de Bulow ny Madem. de Polniz ayent les mains dans l'affaire. J'ay assuré, qu'on se trompoit fort de croire, que ces dames fussent employées dans une affaire de cette conséquence, ven qu'on n'éstoit que trop persuadé, qu'elle ne pouvoit réussir que par le canal du Grand Chambellan. Le dit Comte continuera de me faire advertir soubs mains de ce qui se passera su le sujet de question, pour qu'on puisse prendre ses mésurs li-

V. Exc. voudra bien rendre compte de cecy en jugeantelle mesme de la nécessité qu'il y a, que tout soit soigneusement ménagé. Je me rapporte sur le reste à ma relation et sus toujours avec le mesme zéle et respect etc.

Heusch

7.

Il ne s'est rien passé d'ultérieur jusques icy dans l'afaire dont ma précédente a parlé. On m'asseure, que le Grand Chunbellan 1) remet le mariage du Prince Royal avec la Prince de Frise sur le tapis en sachant de faire voir les grande vantages qu'on en tirera à l'égard de la succession d'Orange On connoit les raisons qui portent ce ministre à appuyer cette affaire, on doute pourtant, que son crédit soit capable, de la faire réussir contre le penchant et la prévention du Prince, sans parler de quelques uns qui tachent de parer un coup, qui ne manqueroit pas de mettre le prince d'Anhalt au dessus d'eur.

Mademoiselle de Pölnitz part aprésdemain pour Hannovre, munie de lettres du Roy et du Prince Royal, qui avoit fait faire icy une douzaine de cors de chasse, pour en faire présent à S. A. S. feu Monsgr. le Duc de Zelle; mais la mort de ce prince éstant survenue, lorsque ces cors éstoient désjà en

chemin, ils sont restés à Tangermunde; Madem. de Pölnitz a commission, de les prendre en passant et de les donner à S. A. E. nostre Maistre de la part du Prince Royal. Je sçay du Sagbjunter de Schlieben, qu'on obligeroit S. A. Royale en luy donnant quelque nombre de bigles ou chiens courrants pour le lièvre et 7-8 couples de chiens pour le cerf, pour en avoir de la race, un plus grand nombre de ces derniers seroit inutile, le prince Royal n'ayant pas encore la commodité d'entretenir une meute ni la liberté de s'en servir. V. Exc. jugera de quelle manière il sera à propos d'insinuer cecy.

Je suis tousjours etc.

Heusch.

Le Roy est à Potsdam pour quelques jours, le Prince Royal ayant pris ce temps pour se divertir à sa terre de Wusterhausen.

8

Berlin ce 24. Oct. 1705.

Il ne s'est rien passé depuis ma dernière dans l'affaire de question; il faudra voir si [le l') Prince Royal] voudra y faire quelque démarche qui puisse la faire mettre sur le tapis.

La cour est dans la ville depuis mercredy, le Roy trouvant l'air de la campagne trop rude dans cette saison.

Mr. de Chwalkowsky se trouve indisposé depuis quelque temps et il est si mal depuis 3 jours, qu'il y a peu d'espérance qu'il en puisse revenir.

On dit qu'il y aura au premier jour une entreveue à Potsdam avec le Margrave et Mad. la Margrave de Bareith, qui y sont attendus.

Le Roy de Suède ayant passé la Vistule pour marcher à Gadno, où est l'armée Moscovite, et le Roy Auguste faisant mine de vouloir passer l'Oder; où il ne manqueroit pas d'avoir le corps que commande le général Rhenschild (?) à sa rencontre. On est dans l'attente d'avoir bientost la nouvelle de quelque action décisive. Il semble, qu'on risque beaucoup de part et d'autre, quoyque le Roy de Suède aye de l'advantage par la bonté de ses trouppes, sans doute que la cour de Dannemarck deviendra plus ou moins difficile dans l'affaire de Lubeck suivant le train que prendront les affaires en Pologne à l'advantage ou au désavantage du Roy Auguste.

Les ambassadeurs de Suède et d'Angleterre remercient V. Exc. de l'honneur de son souvenir et me chargent de leurs compliments. Je suis etc.

Heusch.

<sup>1)</sup> Das Eingeklammerte chiffriert.

9.

Berlin ce 5. Décembre 1705.

Je suis faché du contretemps qui oblige nostre cour à refuser le passage à quelques trouppes de Prusse qui reviennent du haut Rhin. Cela m'attirera quelques mauvais regards; je voudrois avoir copie de la lettre de S. A. E. nostre Maitre et de la dernière réponse du Roy de Prusse, pour estre mieux informé de l'affaire.

Mr. et Mad. de Bulow ont pris le parti de se remettre bien au moins en apparence avec la maison de Mr. le Comte de Wartenberg et avec celle de Mr. le Febmarfchall; ils ne pouvoient faire mieux et je leur conseille, de ne rien negliger pour faire durer cette bonne intelligence, qui ne produira pourtant jamais beaucoup de confiance; il semble, que l'ombrage de Madame la Comtesse de Wartenberg soit en quelque façon dissipé, au moins n'en témoigne-t-on plus rien. On ne parle pas encore sérieusement du [¹] mariage] du [¹] Prince Royal], qui assurement en sera le maître, s'il sçait s'y bien prendre. Il commence à s'humaniser davantage avec le [¹] Grand Chambellan], qu'il n'a fait par le passé. J'espére, que ma staffette sera arrivée à temps, pour qu'on aye pu donner ordre aux relays de Mylord Duc de Marlborough depuis Campen jusqu'à Hannovre.

J'assure Mr. le baron de Grote de mes très humbles respects; je me donneray l'honneur de luy éscrire par le premier ordre touchant l'argent qu'il a la bonté de me vouloir faire payer.

Je me rapporte pour le reste à ma relation et suis etc. Heusch.

10.

Berlin ce 2. Janv.

Les affaires de Mr. de Bulow ne sont point reglées pour l'avenir, il se contente d'avoir les assurances, qu'on laissera à luy et à Mad. sa femme les appointements dont ils jouissent, et ils ont pris le bon chémin pour se les conserver en se mettant bien avec les maisons de Wartenberg et de Wartensleben. Le Roy traitte aussy Madame de Bulow avec distinction et avec une bonté singulière, ayant tousjours avec elle aux jours de cour des entretiens fort longs. Je ne croy pas, qu'elle aye rendu de mauvais offices à Mademoiselle de Pölnitz, car je sçay, que le Prince Royal est tousjours de ses amys. Il seroit

<sup>1)</sup> Das Gingeklammerte chiffriert.

bon, que ces dames quittassent leurs jalousies, qui ne servent qu'à se nuire les unes aux autres.

Le Roy supporte la mort de la Princesse sa fille avec une résignation plus tranquille qu'on n'auroit osé l'espérer; cette perte portera Sa Maj. à marier d'autant plustost le Prince Royal, et on ne doute point, que cette matière ne soit bientost traittée sérieusement, de sorte qu'on verra dans peu, sur qui pourra tomber le choix du Prince; le Roy déclarant encore de ne vouloir user d'aucune contrainte dans cette affaire. Je suis persuadé, que [le Grand Chambellan] et [sa femme] seconderont les désirs du [Prince Royal] pour peu qu'il veuille s'y bien prendre.

Je souhaitte à V. Exc. et à toute sa maison pour l'année que nous commençons et pour un grand nombre de suivantes une prospérité de toutes manières parfaite et constante et suis etc.

Heusch.

## 11.

Berlin ce 17. Oct. 1709.

— Il me semble, que la cour d'icy voudroit renouer la correspondance avec la nostre, mais on ne sçait pas comment s'y prendre pour réussir, sans rien rabattre de sa fierté. On songe à des entremetteurs; je souhaite qu'on en choisisse des bien intentionnés et que la bonne intelligence se rétablisse.

Les finances sont icy dans un terrible désordre, ce qui oblige malgré qu'on en aye de préferer le repos à des remuements qui pourroient devenir facheux. Cependant comme ledit désordre va toujours en augmentant, il faut de nécessité, qu'il produise à la fin quelque catastrophe, qui ne manquera pas de tomber sur la tête de quelquesuns. Bienheureux celuy qui peut n'en estre que spectateur. Je suis etc.

Heusch.

# 12.

Berlin ce 19. Aoust 1710.

La joye qu'on aura eue à Hannovre de la naissance du prince que Dieu vient de donner à la maison Royale, a éstée sans doute égale à celle d'icy. Le Roy surtout en a ésté dabord tellement penetré, qu'il a ésté comme hors de luy mesme. La mère et le Prince se portent bien Dieu mercy; le baptêsme se doit faire dimanche prochain, et on a eu bien de la peine, de gagner sur l'esprit de Sa Maj., qu'il se fasse sans beaucoup de cérémonies. L'Empereur et l'Impératrice doivent estre du nombre des parrains et marraines. J'espére, qu'on aura donné

un carrosse de la cour à Mr. d'Adelsheim, si non, îl faudra bien, que celuy qui sera envoyé icy s'en passe aussy, car on rendra en tout le réciproque; il sera bien, qu'on réponde à l'empressement du Roy en dépêchant bientost celuy qui doit faire la félicitation icy et qu'on prenne quelqu'un qui soit plustost supérieur qu'inférieur à Mr d'Adelsheim, puisqu'on connoit la délicatesse et l'humeur du Roy sur ce sujet. —

V. Exc scaura sans doute les propositions qu'on fait icy pour renouer une bonne intelligence avec nostre cour; comme on a icy la maxime, de ne point faire de pas sans en tirer profit, j'apprehends, qu'on ne demande des choses qu'on ne pourra accorder, et qu'ainsi cette affaire ne recontre des difficultés. Mr. le Grand Chambellan se remet, il peut dire d'estre revenu de loin. Sa convalescence donne autant de dépit aux uns, qu'elle cause de joye à d'autres; il est cependant sur, que le nombre des derniers surpasse celuy des premiers. Il paroit toujours bien porté pour une bonne harmonie, mais son pouvoir a diminué de beaucoup. — Je suis etc.

Heusch.

#### 13.

Berlin ce 30. Aoust 1710.

- On me dit que le Roy avoit fait connoitre à Madame la Comtesse de Wartenberg, qu'il entendoit, qu'elle ne se fit point mener par son éscuyer en marchant au baptêsme du jeune prince dans la procession de la chambre de la Princesse jusques à la chapelle, cependant elle n'a pas laissé de se faire mener, il ne manquera pas de gens qui le rediront au Roy, ce qui pourra luy causer du chagrin, qui retombe ensuite sur le mary, qui en souffre le plus. Mad. la Princesse Royale est aussy peu contente d'elle de ce que lorsque les dames s'assemblèrent dans son antichambre pour estre de la procession du baptêsme, elle entra seule et sans en avoir la permission dans la chambre de la Princesse et qui y éstoit seule avec la Margrave et qui luy en fit fort mauvaise mine. Cette femme n'a égard à rien, quoyqu'elle sache, que sa faveur est finie et qu'elle a des ennemys fort puissants, qui n'oublient rien pour la perdre; il est à craindre, qu'elle ne donne que trop de prises contre elle.

Heusch.

# X. Hebwig Lucie v. Ilten an ihren Gemahl Johft Hermann v. I.

1.

Hannover ben 10. Sept. 1693.

Monsieur.

Ad, mein Bergen - Mann, es wirbt mir fcmer, die fehber bor biesmahl zu gebrauchen. Bergenkindt, kondt leicht gebenden, wie ich finber Freitag meine Zeit passiret, ba ich leiber bie unglüchehlige Zeittung befommen, daß es bem Bochften gefallen, meinen liebften Bruber, [ber] ja, wie ihr wißet, als ein Batter vor mich geforget, auß biefer welbt abgufohdern. Rach euch, Bergenfindt, habe nichts lieberes in der weldt zu verlieren; wilnsche euch auch Troft von bem Bochften; benn mir febr bange: euch diefer unser Berluft sonsibel. Was foll man buhn? muß fich bes Bochften Billen gebultig unterwerffen und fein gemuhte beruhigen, fo viel man tann. Bitte euch freundtlich, buht es auch fo viel müchlich; babe auch große Sorge vor euch, daß euch ber Bochfte nur gefundt erhelbt unter alle die Rrandheiten, so ba im Schwange gehn. Rondt nicht glauben, wie ber liebe fehl. Bruber von allen regrettiret wird; die Cour-Kürstin ift zu mir ben ehesten dach tommen undt fehr tröstlich mir gewest, hat fich selbst nicht consoliren können, mich des Cour-Fürsten brieff gewiesen, welcher Gie troftet, als wenn es ihr findt wehre; hat ber lieben Kr. Schwefter fagen laften: es folte nichts in ber welbt fein, was fie von ihm verlangte, möchte auch fein was es wolte, wolte er ihr nicht versagen; Kloncko hat es ihr sagen mitgen; wenn es nur immer im frischen gebechtnis bleibet!

Der liebe sehl. Bruber, wie er gesehbt hat, ist er auch gestorben mbt hat ihn der liebe Gott so sanst undt sehl. abgesohdert, hat auch nicht tomoigniret, daß er ungerne stürbe, und so vernünssig, diß an sein letzten Ahrem, sich mit Gott versöhnet, heilig bekendtniß gedahn, communiciret, sein tostament in rechter forme mit notarien undt deuchen gemacht. Zweh stunden der seinem ehnde hat er noch schreiben wollen, aber es nicht gekondt. Wein Bruder ist hie mit der Fr. Schwester freitag abent umb 10 Uhr herkommen. Künsstigen Dingstag abent kombt nu die siede leiche, wirdt dan das tostament geössnet werden undt wirdt man hören, wie er es mit der behsetzung geordnet.

Ach ich hoffe, ihr kombt balb hie, werbet hie aber schlechte freude finden. — Bon hergen eure

getreweste Dienerin H. L. v. Ilton.

2.

Hannover ben 30. Nov. 1693.

Monsieur.

Bon Leipzig aus, mein hertzenkindt, habe burch euer angenehmes die Rachricht, daß ihr biß dahin glücklich angelanget, nur daß ihr fibeln Beg gesunden; Gotte gebe, [daß] euch dieses zu Drosdon gesundt und vergusicht sinden möhge. Mich betressent, so dande Gott, übrigens gihöt es traurige gedanden; ist nicht gemuch, [daß] der sehl. Bruder zu der Cour helssen müßen, muß auch noch in seinem doht contribuiren, daß Cour-Fürsten-Coromonio eingesühret worden, soll Alles auff coursürstlich sehn; Kloncko und Harling sollen dei der Anhschühren gehn. Ist doch gleichwoll ehlendt, daß ihr nicht mahl hie, undt hette der Cour-Fürste woll darauff rosloctiron möhgen, welches die Fr. Schwester auch sacht undt die Fr. Nutter ist gant betrühbt geworden, wie sie euren driess besonden, daß ihr nicht eingesprochen, undt daß ihr die Zeit über nicht hie undt der Cour-Fürste nicht eins an gedacht; es jammert mich recht, wenn daran gedendt; wehre noch der letzte dienst gewesen. Bas hilsts aber, ich weis woll, daß es nicht eure schuldt. —

Dießen moment ist Alexander Hammerstein bei mir gewest unbt hat es beim casses asserbent discurs gehben; möchte wünschen, [daß] ihr, Herhenkindt, es angehöret; er ist ein guhter Mensch, grüßet euch gahr dienstlich undt bestahget, daß er euch un nicht mehr kann zu sehn krühgen; nu hiemit adieu, embrassire euch in gedanden, bin den Herhen eure

> getreweste Dienerin H. L. v. Ilten.

3.

Hannover ben 9. Dec. 1693.

#### Monsieur.

Bedancke mich freundtlich vor eure beide angenehme brieffe vom 28. passati undt 1. dießes; bin sehr froh, daß ihr, mein hertfindt, gefundt. — Der traurige actus ift nun passiret undt damit mit dem lieben sehl. Bruder volnbracht undt jum ehnbe; nu fann man ihn glud: sehlich scheen. Die Leich - Ceremonie ift ehrlich undt woll zugangen undt ift noch hie dergleichen nicht gewest, wirdt auch woll nie so balbt wieder gesehen werden. Richts ift dabei zu dabeln geweft, als der guhte Superndent Bardhaußen hat solche schlechte Leich-predicht gedahn, baß es mich sehr gejammert, undt solche materie, vor mich bette er keine verdreißlichere aussuchen können, wahr recht albern; meine Herren undt alle guhten und vernünfftigen leutte hat es fehr verbroßen, aber was hilffts, wir können nichts davor, ift des Cour-Filten Beichtvater. Hortance 1) hat in der Kirchen gleich vorse gemacht, daß er den Superndenten gludlich schetzte, daß der sehl. Bruder es nicht hören konnte, undt sollen sehr ahrtig sein. Sie haben von euch gesagt, ber Obermarschall undt Alle, daß wenn ihr wehret dabei geweft, wurdet ihr die patiance verlohren haben undt es woll nicht haben ausgehalten. Die Cour-Fürstin, Bertogin, Princessin find alle in ber Kirchen gewest, die

<sup>1)</sup> Hortenfio Mauro.

groffin aber nicht, halten auch nichts von Kirchengehent; Cour-Fürstin undt alle findt den andern dach zur Fr. Schwester kommen. — Ich von Ilton.

A .

Hannover ben 28. Apr. 1694.

### Monsieur.

Mit großer Berwunderung habe aus eurem letzten angenehmen schreiben vom 20. dieses vernommen, daß der Cour-Fürste auch an den blattern darnieder liegt und man vor sein lehbent fürchtet; mus gestehen: ihr, mein Hertzenfindt, da viel mit erlehben müßet und viel ersahren; hoffe noch nicht, daß er stirbet, Gott wird es schieden, wie es nützlich ist.

— Wie mach der Neitz'schen Cadalle zu muhte sein. Da sieht man, wie Gott alles balt ehndern kann, — strasset das Böse undt belohnet das Gute zu seiner Zeit; müßen wir Menschen das erkennen. Mit dem Schönning, wie ihr schreibt, ist was sonderlichs; wie es nun mit ihm ablausset: Gottes Direction ist auch mit daruntter. Nach Leipziger mosse werdet ihr nun woll nicht kommen; zu eurer wiederkunsst mache mir nun anch noch wehnig hossnung; mach gehn wie es will, so müßet ihr noch woll was bableiben.

Alfie lehbt man so ducoment hin: man geht nach ber verwittibten Hertzogin, mit spatieren was man will; heutte bin bei bem geheimen Raht Busch zu Mittag zu gaste gewesen, haben auf eure gesundtheit getrunden. Es ist nu so eine schöne Zeit, alles ist in voller blühte; wenn nur kein frost kehme und ber liebe Gott Rehgen gehbe, der schon hochnöhtig. In unserm garten ist es nun recht schön; hosse, er soll euch nun woll gefallen. Unsere guhte Frau Hossmeisterin Harling die ist zu Milndon krand beliegen geblieben undt zweivelt man sehr an ihrer ausstunsst. Die guhte Frau hette hie auch noch woll sterben möhgen; duht mir leidt, wolte, daß sie lehben möchte undt noch 20 Jahr jünger, werden solche guhte Hossmeisterin nicht wieder kriegen. Die Fr. Schwester grüßet euch sleißig. Ein mehrers weis vor dies mahl nicht; als besehl euch, Hergenkindt, Gottes schut; din zeit lehbens

Eure getreuwe Dienerin H. L. von Ilten.

PS. mus euch auch melben, daß der Roden zu Hameln gestorben, davon der schahrt Rehden undt die verwittibte von Roden 36 daußent Reichsthaler erben. Unser Rodon hie fricht 9000 & davon, weilen er mit seinem Bruder beillen muß. Der große Licont soxsis (sic!) der ist reich, daß er seines Gelds kein ehnde weis.

5.

Hannover ben 12. May 1694.

Auß eurem gestrigen schreibent vernehme, mein Hertzenkindt, daß eure gesundtheit so passadol; wünsche, (daß) euch dieses woll sinde.

Bernehme, daß ihr zu dem nenen Cour-Flirsten gewest undt dem condeliret, auch zimsich content davon, undt daß ihr Hossung: man hier
eben nicht sondersich bei dem changement versieren soll. Bon eurem
particulier wlussche eben daß; der letzt Berstorbene war euch sehr
gnehdig undt habt ihr woll mit ihm durchsommen können; der liebe
Gott wirdt auch gehden, daß ihr mit diesem mit ehren durchsombt.
Scheint, daß ich das glitch woll nicht so baldt zu hossen, euch wieder zu
sehen; ist mun schon ein halb Jahr, daß ihr abwehsent, scheinet: das
destein es so will. Unsere lehbenszeit geht so darüber hin, wenn nur
Gott gesundtheit verseit, geht es all hin. Bernehme, daß dort noch
immer so extraordinaire sachen passiren; was soll man sagen? Unser
Gerr Gott ist gerecht, sieht woll eine zeitlang zu, aber dan strasst er zu
seiner zeit.

Bon Wisbaden hat man, daß unfre Cour-Filtsfin das fieber undt all ftarde acses; bie H. Harling ift wieder auffgelehbt undt betombt bas baht woll, und bie andern, weis nicht anders: bie woll. Geheime Raht Busch hat mich sein briff gezeit undt gebehten, ihm zeittung zu sagen; ber Courprinz muß ihm ja bie relation nicht weisen, helbt es woll umnöhtig; er foll fehr bawiber sprechen, bag ber Neitzschen famili fo zugesetzt wirdt; geht alle bage bei ber Buschen, die Courprinzes immer in ber Cammer unbt frand, tommen nicht zusammen. Der Courprinz geht mit seinen damens nach Herenhaussen: Kislehben, Floromundie, Schwarze, Schulenburg, divertiret fich; bie Kislehben ist nu geborgen, divertiret sich braff; sie kennet mich m nicht mehr, weffen mich leicht getrofte. Gestern abent gans spehte ift fie gans allein von Linnen alwo bie damens mit bem Courprinz gefahren. Diefen moment bore, daß der Obermarschall Bülow nach Dresden gehe, wo euch bas anstendig fein wirbt. Binfche von Berten alles contentement; ber Bochfte erhalte euch gefundt, ergebbe euch, mein Bertenfindt, begen fcut. 3ch bin bestendig eure

> getreuweste Dienerin H. L. von Ilton.

6.

Hannover ben 16. May 1694.

Monsieur.

Eur wehrtes schreibent vom 8. dießes habe gestern erhalten, hosse nicht anders als daß ihr, mein Herhenkindt, woll undt gesundt, welches das beste undt erhalte euch der Höchste in gnahden dabei, welches mein gröste plosir auff der weldt. Sonsten vernehme: sich noch immer mehr wunder undt verwirrung da zutragen; ist erschrecklich, was man all davon häret; wie mach doch der alten Frauw von Neitzsch woll bei dem allen zu muhte sein. ist grenkich, sie die Frauw so angestahgt, undt kombt einem am grenkichsten vor, daß sie im dohte auch so schendtlicher sachen

sich bedient mit der grekkin. Wo ist bieselbe doch wieder hin begrahben? undt ob der Cour-Kürst sich nicht besehret? solches wöchte gerne wissen, ob er keinen Priester bei sich gehabt, wie sein ehnde gewest? Man sagt hier, der Oberste Noitzsch sei auch im arest undt sein rogiment ihm genommen, von ihm weiß man hier nichts. Hier sindt dergleichen Daugenichts genuch undt zihren solche den hoss nicht sonderlich. Frauw von Busch, welche eben bei mir gewest, grüßet euch sleisig. Unser liebe Cour-Fürstin ist so krand, hat ein stard sieder undt den zusall dabei, welches durchaus nicht guht. Wan sie das sieder hatt, soll Sie gans aus sich selbst sein; man hat vor ihr lehbent wehgen 64 Jahre zu fürchten; wehre ein Ungesticke vor unsern hoss; Gott erhalte sie, so es sein Wille ist!

Mein Herten-Mann, embrassire euch zu 1000 mahl; ber Höchste nehme euch in seinen seinen (sic!) schutz, wolle mit seiner gnabbe stets bei uns wohnen. Ich bin von ganten Herten

> eure getreuwefte Dienerin H. L. von Ilton.

7.

# Hannover ben 19. May 1694.

Mein Bergen - Mann, aus Fürchten, bag euch vielleicht möchte gu Ohren tommen, daß ich übel, habe entlich nicht lagen konnen, gu berichten, in mas zustandt ich fei, undt bag mich ber Bochfte mit einem tertian fieber belecht, welches mir benn etgliche mahl al hardt angestoßen und simlich fatigiret, gestern habe ben 6. acces gehabt, aber Gott fei band gelinder wie bie vorigen, bag ich Gottes gnabbe hoffe, es fich gehben soll undt mir der Höchfte vorige gesundtheit — so es sein anehbiger wille - verleie. Sabe woll viel, mein hertenkindt, in biefer zeit an euch gebacht, gonne es ench aber gerne: ihr bas nun nicht feht, habe es euch auch in etglichen posten nicht schreiben wollen (ber) Hoffnung, es folte fo passiren. Die Rrandheiten geben aber nicht fo leicht port als wie fie tommen. Mein liebes Rindt, daß euch bieses nur nicht inquiettire undt chagrinire; ber Bochfte hat une noch große gnabbe gebahn in ber zeit, daß wir zusammen; konnte noch woll viel schlimmer fein undt bin ich woll mit Gott aufrihden. Zwei von unfern leutten undt Thomschen haben auch bas fieber. Sonften bedande mich vor eure angenehme zeittung. Es hat bie Winzingeroden woll getahn, daß fie fich bei bem Cour-Ffirsten angegebben; die alte Neitzschen ift tein gut zeichen: fie fich so umbbringen wollen. Der Winzingeroden ihre Mutter hat abscheibt auff ihr lehbtage von Bodenstein genommen undt ift nach Naundurg zu der Dochter; nu hat fie aber geschrieben, daß fie wolle wohnen tonnen in Northausen, als hat fie fich bedacht. Unfre Cour-Ritrftin, bore (ich), habe bas fieber verlagen undt bag fie fich auff ber Reise heutte ober morgen gehben wolten undt noch vor Pfingsten wieder hier sein, Gott gehbe es! Der Höchste nehme uns in seinen schut, behüte euch, mein Hertzenkindt, vor allem übel undt unfall, laße ums einander mit Freuden wiedersehen; bin eure

getrenweste Dienerin H. L. von Ilten.

PS. Fran Schwester ist noch nicht wieder hier; Danckollman andtwohrtet nicht, meine Schwester macht sich noch immer Hoffnung. Den wocksol-zettel habe bekommen.



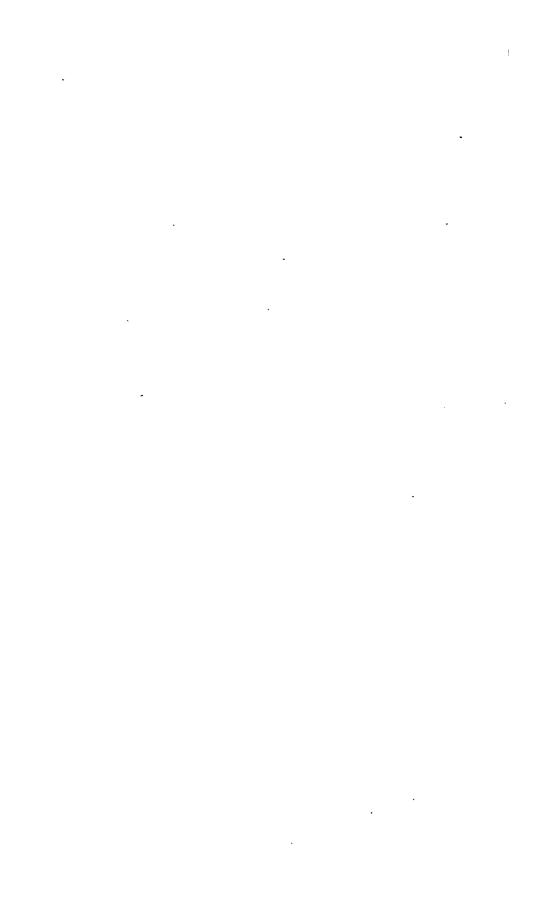



•

•

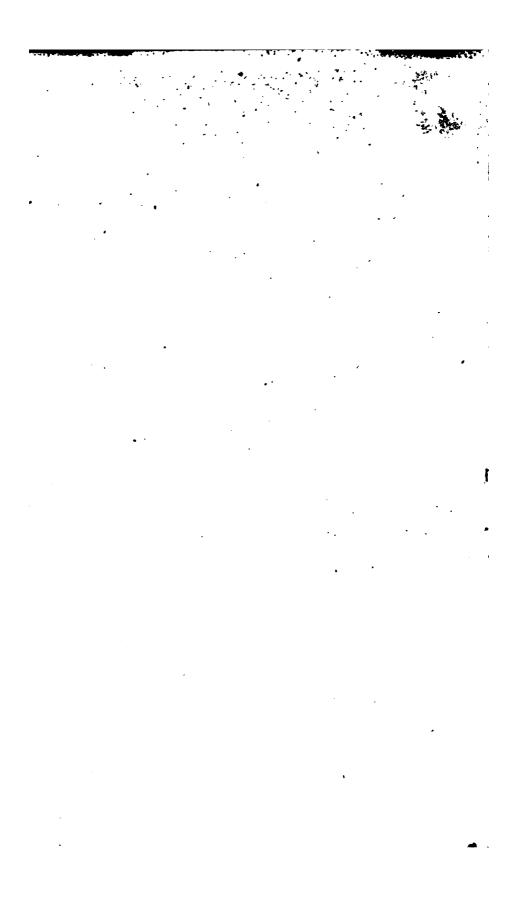

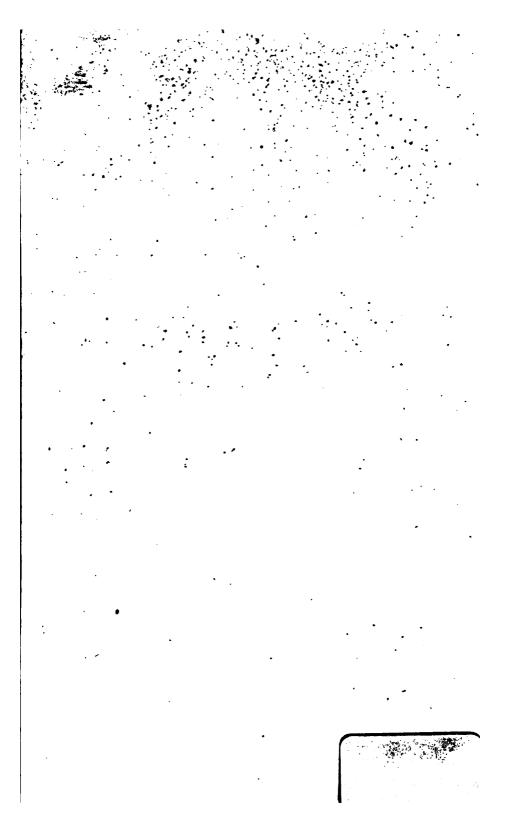

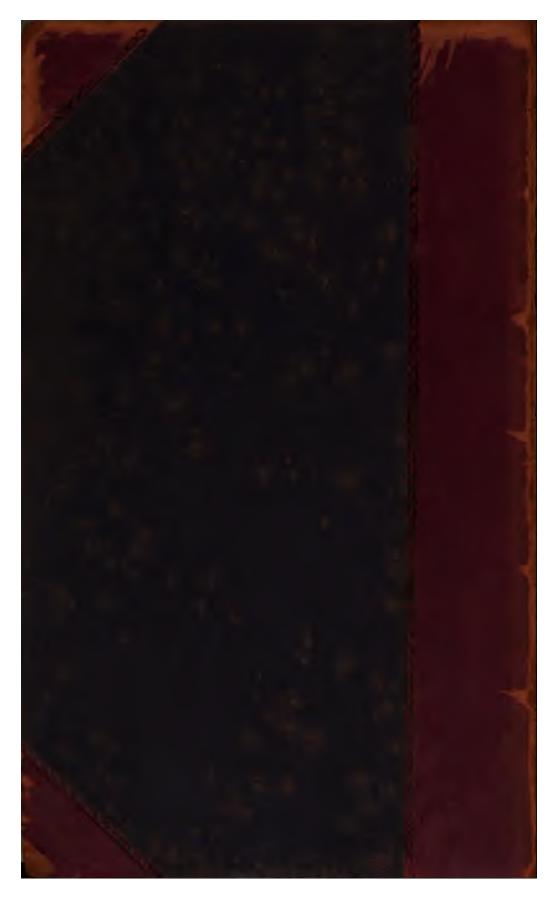